

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

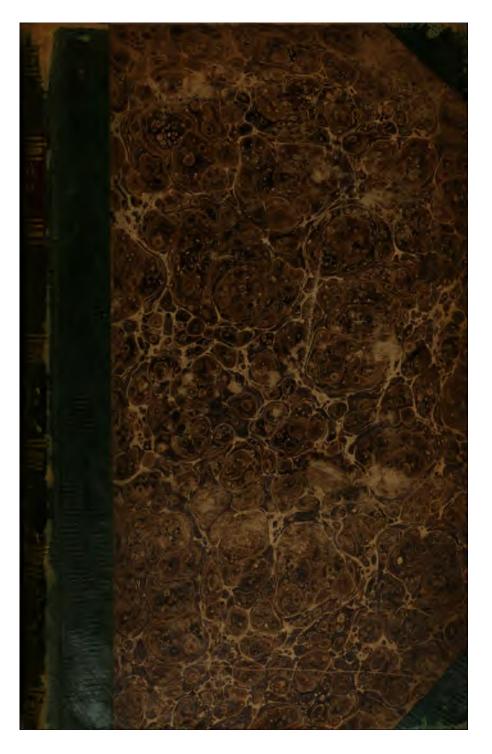

U 197.

### TAYLOR INSTITUTION.

BEQUEATHED

# TO THE UNIVERSITY

BY

ROBERT FINCH, M. A.

OF BALLIOL COLLEGE.



.

•

·.

.

,

. 1

• •

. .

4

.

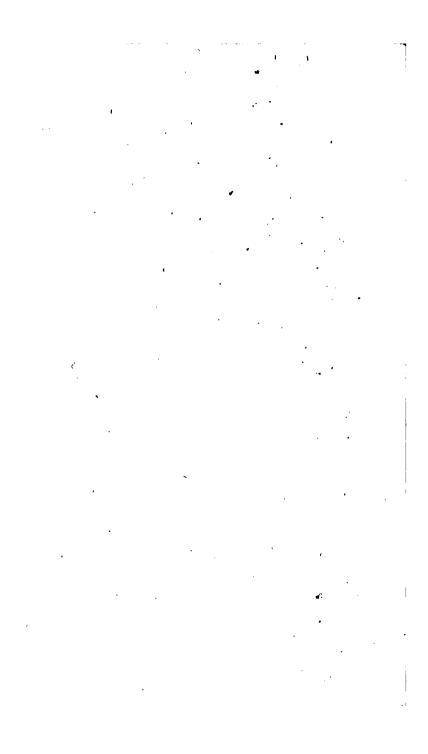

# Sammlung

ber

vorzüglichsten deutschen Classiker.

Bier und funfzigster Band.

F. v. Schillers Berke III. Geschichte des drepsigiährigen Kriegs.

3 menter Theil.

Mit Großherzoglich Babifchem gnabigften Privilegio.

im' Bureau der deutschen Classifer. 1823.

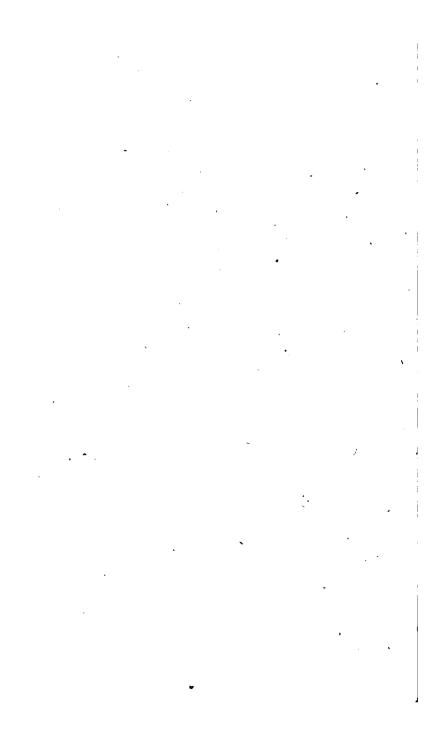

## F. v. Schiller8

# sämmtliche Werke.

Pritter Banb.



Geschichte bes brenßigjahrigen Kriegs.

3 wepter Theil.

Dit Grofherzoglich Babifchem gnabigften Privilegio.

im Bureau der deutschen Classifer.

1 8 2 3.

. , • . 

# Aeschichte drenkigjährigen Kriegs

Triedrich» Schiller.

Zweiter Theil.

Mit Grosh Badisch, gnåd Privilegio.

# **CARL SRUHE**

im Bureau der deutschen Classiker.

1823.



# Seschichte

bes

# drepßigjährigen Kriegs.

3 menter Theil.

• 

#### Drittes Buch.

Die Morreiche Schlacht Guftav Abolphs ben Leipe sig hatte in bem gangen nachfolgenben Betragen bier fes Monarchen , fo wie in ber Denfart feiner Feinbe und Kreunde, eine große Beranderung gemirkt. Er batte fich jest mit bem größten Beerführer feinet Beit gemeffen , et hatte bie Rraft feiner Zaftif und ben Muth feiner Schweben an bem Rern ber faifer= lichen Truppen, ben geubteften Europens, verfucht. und in diefent Wettkampf übermunden. Bon biefem Mugenblid an ichopfte er eine fefte Buverficht gu fich felbst, und Buversicht ift bie Mutter großer Thaten. Dan bemerkt fortan in allen Rriegs-Unternehmungen bes Schwedischen Ronigs einen fuhnern und Acherern Schritt, mehr Entschloffenheit auch in ben miflichften Lagen, eine ftolzere Oprache gegen feine Keinde, meht Gelbftgefühl gegen feine Bundesgenof= fen, und in feiner Milbe felbft mehr die Berablaffung bes Gebieters. Geinem naturlichen Muth fam ber anbachtige Ochmung feiner Einbilbung ju Bulfe; gern vermechfelte er feine Sache mit ber Sache bes himmele, erblidte in Tillve Rieberlage ein enticheis benbes Urtheil Gottes jum Rachtheil feiner Gequer. in fich felbft aber ein Bertzeug ber gottlichen Rache.

Ceine Rrone, feinen vaterlanbifchen Boben weit binter fich, brang er jest auf ben Rlugeln bes Siegs in bas Innere von Deutschland, bas feit Sahrhun= berten feinen auswartigen Eroberer in feinem Schooke gefeben hatte. Der friegerische Muth feiner Bewohner, Die Bachfamteit feiner gabireichen Rurften , ber funftliche Bufammenhang feiner Stagten , bie Menge feiner feften Schloffer, ber Lauf feiner vielen Strome. hatten ichon feit unbenflichen Beiten bie Lanberfucht ber Nachbarn in Schranfen gehalten; und fo oft es auch an ben Grengen biefes weitlauftigen Staatstorpers gestürmt batte, fo war boch fein Inneres von jedem fremben Einbruch verfchont geblieben. Bon jeber genes biefes Reich bas zwendentige Borrecht, nur fein eigner Reind zu fepn, und von aufen unübermunden zu blei: ben. Auch jest mar es blos bie Uneinigkeit feinet Glieber und ein undulbfamer Glaubenseifer, mas bem Schwedischen Eroberer Die Brude in feine innerften Aufgelost mar langft fcon bas Staaten baute. Band unter ben Stanben, woburch allein bas Reich unbezwinglich war , und von Deutschland felbft entlebnte Guftav Abolph bie Rrafte, womit er Deutfchland fich untermurfig machte. Mit fo viel Riunheit und Muth benutte er, mas ihm bie Gunft bes Mugenblide barbet, und gleich gefchickt im Rabinet wie im Relbe, gerrif er bie Fallftrice einer hinterliftigen Graats. Bunft, wie er bie Mauern ber Stabte mit bem Donner feines Gefchuses ju Boben fturgte. Umaufgehalten verfolgte er feine Siege von einer Grenze Deutschlande gur anbern, ohne ben Ariadnifden Faben zu verlieren, ber ibn ficher guruck leiten tonnte, und an ben Ufern bes Rheins wie an ber Dunbung bes Leche horte er niemals auf, feinen Erblandern nabe ju bleiben.

Die Besturzung bes Raifers und ber fatholischen Lique uber die Nieberlage bes Tilly ben Leipzig tonnte faum großer fenn, ale bas Erstaunen und bie Berlegenheit ber Schwebischen Bunbesgenoffen über bas unermartete Glud bes Ronigs. Es mar großer als man berechnet, großer als man gewunscht hatte. Bernichtet war auf einmal bas furchtbare Beer, bas feine Fortichritte gebemmt, feinem Chraeis Schrau-Ben gefest .: ibn von ihrem guten Willen abhangig gemacht batte. Gingig, ohne Rebenbubler, ohne einen ihm gewachsenen Gegner, ftand er jest ba in der Mitte von Deutschland; nichts konnte feinen Lauf aufhalten , nichts feine Unmagungen befchranfen, wenn die Trunfenbeit bes Glude ibn gum Digbrauch versuchen follte. Satte man Unfange vor ber Uebermacht bes Raifers gegittert, fo mar jest nicht wiel meniger Grund vorhanden, von dem Ungeftum eines fremben Eroberers alles fur bie Reicheverfaffung , von bem Religionseifer eines protestantischen Ronigs, alles fur bie fatholifche Rirche Deutschlands gu fürchten. Das Migtrauen und bie Giferfucht ei= niger von den verbunbenen Dachten, burch die groffree Furcht vor bem Raifer auf eine Zeitlang eingeschlafert, erwachte balb wieber, und taum hatte Guftav Abolph durch feinen Minth und fein Glud ihr Bertrauen gerechtfertiget, fo murbe von ferne ichon an bem Umfturg feiner Entwurfe gearbeitet. In beftanbigem Rampfe mit ber Sinterlift ber Reinde und bem Diftrauen feiner eigenen Bunbesvermanbten mußte er feine Siege erringen; aber fein entschlofner Muth, feine tiefdringende Klugheit machte fich burch alle biefe Sinberniffe Babn. Indem der gluckliche Erfolg feiner Baffen feine machtigern Allierten, Frant-

reich und Sachfen , beforglich machte , belebte er ben Duth ber Schwachern, bie fich jest erft erbreifteten. mit ihren wahren Gefinnungen an bas Licht zu treten. und offentlich feine Darten au ergreifen. Gie, welche meber mit Suftan Abolphe Große wetteifern , noch burch feine Chrbegier leiben tonnten, ermarteten befto mehr von ber Großmuth biefes machtigen Freundes, ber fie mit bem Raub ihrer Reinde bereicherte, und gegen bie Unterbrudung ber Dachtigen in Schus nahm. Seine Starfe verbarg ihre Unmacht, und, unbebeutend fur fich felbft, erlangten fie ein Gewicht burch ihre Bereinigung mit bem Schwebischen Beiben. Dief mar ber Rall mit ben meiften Reichsftabten, und überhaupt mit ben ichmachern protestantischen Stan-Sie maren es, bie ben Ronig in bas Imnere von Deutschland fuhrten, und bie ihm ben Ruden bedten, bie feine Beere verforgten, feine Truppen in ibre Reftungen aufnahmen , in feinen Schlachten ihr Blut fur ihn versprutten. Seine ftaatstluge Schonung bes Deutschen Stolzes, fein leutfeliges Betras gen , einige glanzenbe Sandlungen ber Gerechtigfeit; feine Achtung fur bie Gefete, waren eben fo viele Reffeln, bie er bem beforglichen Beifte ber Deutschen Protestanten anlegte; und bie ferenenden Barbareven ber Raiferlichen , ber Spanier und ber Lothringer wirften fraftig mit, feine und feiner Eruppen Das Bigung in bas gunftigfte Licht ju fegen.

Wenn Guftav Abolph feinem eigenen Genie bas Meifte zu banken hatte, so barf man boch nicht in Abrede fenn, daß das Glud und die Lage ber Umstände ihn nicht wenig begunftigten. Er hatte zwey große Vortheile auf feiner Seite, die ihm ein entscheis bendeb Uebergewicht über den Feind verschafften. In-

bem er ben Schauplas bes Rriegs in bie Ligiftin. fchen Lander verfette, bie junge Mannfchaft berfelben an fich jog, fich mit Beute bereicherte, und uber bie Einfunfte ber gefluchteten Furften als über fein Eigenthum fattete, entzog er bem Reind alle Gulfs. mittel, ihnemit Rachdtud ju wiberfteben, und fich felbit machte er es baburch moglich, einen toftbaren Krieg mit wenigem Aufwand zu unterhalten. Wenn ferner feine Beaner, bie Surften ber Lique, unter fich felbft getheilt, von gang verschiedenem, aft ftreis tenbem Intereffe geleitet, ohne Ginftimmigfeit und eben barum auch ohne Rachbrud hanbelten; wenn es ihren Felbheren an Bollmacht, ihren Eruppen an Gehorfam, ihren gerftreuten Beeren an Bufammenhang fehlte; wenn ber Beerführer von bem Gefetges ber und Staatsmann getrennt war; fo war bingegen in Guftav Abalph benbes vereinigt. Er bie einzige Quelle - aus welcher alle Autoritat flase bas einzige Biel . auf welches ber hanbelnbe Rrieger bie Augen richtete, Er allein bie Seele feiner gangen Parten, ber Schopfer bes Rriegsplans und augleich ber Ballftreder beffelben. In ihm erhielt alfo bie Sache ber Protestanten eine Einheit und Sarmonie, welche butchans ber. Gegenparten mangelte. Lein Munber. bas, von folden Bortbeilen begunftigt, an ber Spite einer folden Armee, mit einem folden Benie begabt fie ju gebrauchen, und von einer folchen politifchen Rlugheit geleitet, Suftav Abolph unwiberfteh: lich mar. In ber einen hand bas Schwert, in ber. anbern die Gnabe, fieht man ibn jest Deutschland von einem Enbe jum andern als Eroberer, Gefetge= ber und Richter burchichreiten, in nicht viel mehr Beit. durchschreiten , als ein anderer gebraucht hatte, es:

auf einer Luftreife ju befehen ; gleich bem gehornen Zanbesherrn werben ibm von Stabten und Reftungen bie Gebluffel entgegen getragen. Rein Schloß ift . ihm unerfteiglich, fein Strom bemmt feine fiegeriche Bahn, oft fiegt er ichon burch feinen gefurchteten Namen. Långs bem ganzen Mainstrom Reht man die Schwebischen Sahnen aufgepflangt, bie untere Malg ift frev , bie Spanier und Lothringer über ben Affein und bie Mofel gewichen. Ueber bie Churmaingifchen, Burgburgifden und Bambergifden Lande haben fich Schweben und Beffen wie eine reißenbe gluth ergoffen, und brev fluchtige Bifchofe bufen, ferne von ihren Sigen, ihre ungludliche Ergebenheit gegen Die Reihe trifft enblich auch ben ben Raifer. Anführer ber Lique, Marimilian , auf feinem eigenen Boben bas Elenb zu erfahren . anbern bereitet hatte. Meber bas abidrectenbe Schickfal feiner Bunbesgenoffen, noch bie gutlichen Anerbietungen Guffabe, ber mitten im Laufe feiner Eroberungen bie Sande jum Frieden bot, hatten bie Bartnadigfeit biefes Dringen befiegen tonnen. Ueber ben Leichnam bes Tilln, ber fich wie ein bewachenber Cherub vor ben Gingang berfelben ftellt, malgt fich ber Rrieg in Die Baprifchen Lande. Gleich ben Ufern bes Rheins wimmeln jest bie Ufer bes Lech und ber Donau von Schwedischen Rriegern; in feine feften Schloffer verfrochen , überlagt ber gefchlagene Churfurft feine entblogten Staaten bem Seinbe , ben ble gefegneten, von feinem Rrieg noch verheerten Rluren jum Raube, und bie Religionsmuth bes Bantifchen Landmanns ju gleichen Gewaltthaten einladen. Munchen felbit öffnet feine Thore bem unuberwindlis chen Ronig , und ber fluchtige Pfalggraf Friedrich

ber Funfte froftet fich einige Augenblide in ber vertaffenen Refibeng feines Rebenbuhlers über ben Bertuft feiner Lanber.

Inbem Guffab Abolph in ben fühlichen Grangen bes Reichs feine Eroberungen ausbreitet . und mit unaufhaltfamer Gewalt jeden Reind vor fich nieber wirft . werben von feinen Bunbesgenoffen und Relb. herrn abnliche Triumphe in ben übrigen Dropingen erfochten. Dieberfachfen entzieht fich bem Zaiferlichen Joche: bie Feinde verlaffen Medlenburg; von allen Ufern ber Befer und Elbe weichen bie Defterreichifden Garnifonen. In Weftphalen und am obern Rhein mucht fich Landgraf Bilbelm von Beffen, in Thuringen bis Bergoge von Beimar, in Chur-Trier bie Frangefen furchtbar; oftwarts wird bennahe bas gange Conigreich Bohmen von ben Sachfen beswungen. Schon ruften fich bie Thefen gu einem Ungriff auf Ungarn , und in bem Mittelpunet ber Defferreis difden Lande will fich ein gefahrlicher Aufruhr ent-Troftlos blict Raifer Ferdinand an allen Sofen Europene umber, fich gegen fo gabireiche Feinde burch fremben Benftand ju ftarten. Umfonft ruft er bie Baffen ber Spanier herben, welche bie Rieberfandifche Zapferfeit jenfeit bes Rheine befchaftis get : umfonft ftrebt er, ben Romifchen Sof und bie genge fatholifche Rirche ju feiner Rettung aufzubieten. Der beleibigte Papft fpottet mit gepranqvollen Prozeffionen und eiteln Anathemen ber Berlegenbeit Revbinanbs . und fatt bes geforberten Belbes, zeigt man ihm Mantuas vermuftete Kluren.

Won allen Enden feiner weitläufigen Ronarchie umfangen ihn feindliche Waffen; mit ben wordn liegenden Ligiftischen Staaten, welche ber

Frind überfchwemmt hat, find alle Bruffwehren eine gestürgt, binter welchen fich bie Desterreichische Macht fo lange Beit ficher mußte, und bas Rriegsfeuer las bert ichon nabe an ben unvertheibigten Grengen. Entwaffnet find feine eifrigften Bundesgenoffen ; Darimilian von Bapern , feine machtigfte Stute , faum noch fabig, fich felbit ju vertheibigen. Seine Are meen . burch Defertion und wieberholte Nieberlagen seldmolien. und burch ein langes Deifgeldick muth. fos, haben unter gefchlagenen Generalen jenes friegerifche Ungeftum verlernt, bas, eine Frucht bes Siegs, im voraus ben Gieg verfichert. Die Gefahr ift bie bochfte; nur ein aufferorbentliches Mittel fann bie faiferliche Dacht aus ihrer tiefen Erniebrigung teifs Das bringenofte Beburfniß ift ein Felbhert, und ben einzigen, von bem die Bieberherftellung bes vorigen Ruhme zu erwarten fteht, hat bie Rabale . bes Reibes von ber Spise ber Armee hinmeg gerife fen. Go tief fant ber fo furchtbare Raifer berab, baf er mit feinem beleidigten Diener und Unterthan beschämende Bertrage errichten, und bem hochmuthiden Friedland eine Gewalt, Die er ihm ichimpflich raubte. ichimpflicher jest aufbringen muß. Ein neuer Beift fångt jest an , ben halb erftorbenen Rorper ber Defterreichischen Macht zu beseelen und bie fcmelle Umwanblung ber Dinge verrath bie fefte banb, bie fie leitet. Dem unumfchrantten Ronig von Schweben fieht jest ein gleich unumschrantter Felbherr gegenüber, ein flegreicher Seld bem flegreichen Selben. Benbe Rrafte ringen wieber in zweifelhaftem Streit, und ber Dreis bes Rrieges, jur Salfte fcon von Guftav Abolph erfochten, wirb einem neuen und ichwerern Kampf unterworfen. Im Ans

aeficht Rurn beras lagern fich amen Gemitter tragenbe Bolten, benbe tampfenbe Armeen brobenb gegen einander, berbe fich mit fürchtenber Achtung betrachtenb, benbe nach bem Augenblick barftenb, berbe vor bem Augenblick gagenb , ber fie im Sturme mit einander vermengen wirb. Guropens Augen beften fich mit Aurcht und Reugier auf biefen wichtigen Schauplas, und bas geanaftigte Rurnberg ermartet ichon, einer noch enticheibenbern Relbichlacht, als fie ber Leipzig geliefert mart, ben Damen zu geben. Auf einmal bricht fich bas Bewolfe , bas Rriegsgewitter verfdwindet aus Franten, um fich im Cachfens Chenen zu entladen. Donmeit Luten fallt bet Donner nieber, ber Rurnberg bebrohte, und die fcon halb verlorne Schlacht wird burch ben foniglichen Leichnam gewonnen. Das Glud, bas ihn auf feis nem gangen Laufe nie verlaffen hatte, begnabigte ben Sonia auch im Tobe noch mit ber feltenen Gunft; in ber gulle feines Ruhms und in ber Reinigfeit feines Damens zu fterben. Durch einen zeitigen Tob flüchtete ... n fein fchubenber Genius vor bem unvermeiblichen Schickfal ber Menfchbeit, auf ber Bobe bes Glude bie Befcheibenheit, in ber Julle ber Dacht bie' Berechtigfeit zu verlernen. Es ift uns erlaubt ju zweifeln , ob er ben langerm Leben bie Thranen verbient hatte, welche Deutschland an feinem Grabe weinte, die Bewunderung verdient batte, welche bie Nachwelt bem erften und einzigen gerechten Eroberer zollt. Ben bem fruben Fall ihres großen Fube rers furchtet man ben Untergang ber gangen Parten - aber ber meltregierenben Diacht ift fein eingela ner Mann unerfeslich. 3men grofe Staate. manner, Arel Drenftierna in Deunthland, und in

Frankreich, Richelieu, übernehmen bas Steuer bes Rrieges, bas dem fterbenden helden entfallt; über ihn hinweg wandelt bas unempfindliche Schickfol, und noch fechzehn volle Jahre lobert die Kriegsflamme über bem Staube bes langft Bergeffenen.

Man erlaube mir, in einer kurzen llebersicht ben flegreichen Marfch Gustav Abolphe zu verfolgen, den ganzen Schauplat, auf welchem Er allein handelnder Beld ift, mit schnellen Bliden zu burcheilen, und bann erst, wenn, burch bas Glud der Schweden aufs Acuferste gebracht, und burch eine Reihe von Ungfud allen gebeugt, Desterreich von der Sohe seines Stolzes zu erniedrigenden und verzweiselnden Sulfsmitteln herabsteigt, den Faben der Geschichte zu dem Raifer zurud zu führen.

Richt fo balb mar ber Rriegsplan zwifchen bem Ronig von Schweben und bem Churfurften von Sadifen ju Salle entworfen, und fur ben lettern ber Angriff auf Bohmen, fur Guftav Abolph ber Ginfall in die Ligiftischen Lander beftimmt, nicht fo bald bie Alliangen mit ben benachbarten Rurften von Beimar und von Anhalt geschloffen , und ju Biebereroberung bes Magbeburgifchen Stiftes bie Bortebrungen gemacht, als fich ber Ronig ju feinem Ginmarich in bas Reich in Bewegung feste. verächtlichen Seinde ging er jest entgegen. Der Saifer war noch machtig im Reich, burch gang Franten, Schwaben und die Pfalz waren faiferliche Befagungen ausgebreitet, benen jeber bedeutende Drt erft mit dem Schwert in ber Sand entriffen werben mußte. Um Rhein erwarteten ihn Die Spanier, welche alle Lande bes vertriebenen Dfakgrafen überfchmemmt. hatten, alle feften Dlate befest bielten, ihm jeben

Uebergang aber biefen Strom ftreitig machten. Dinter feinem Ruden mat Tilly, ber fchon neue Rrafte fammelte; bald follte auch ein Lothringifches Buffe. heer zu beffen Kahnen ftoffen. In ber Bruft jedes Papiften feste fich ihm ein erbitterter Reinb, Reliaionshaß, entgegen; und boch ließen ihn feine Berbaltniffe mit Franfreich nur mit halber Frenheit ges men bie Ratholifchen handeln. Guftav Abolph übetfab alle biefe Binberniffe, aber auch bie Mittel, fie zu beffegen. Die faiferliche Kriegsmacht lag in Befabungen gerftreut, und er hatte ben Bortheil. ffe mit vereinigter Macht anzugreifen. War ibm ber Religionsfangtismus ber Romischkatholischen und bie Rurcht ber fleinern Reichsftanbe vor bem Raifer entgegen, fo fonnte er von ber Freundichaft ber Protefanten und von ihrem Saf gegen die Defterretchische Unterbrudung thatigen Benftand erwarten. Die Auss fcmeifungen ber kaiferlichen und fpanischen Truppen Butten ihm in biefen Gegenden nachdrucklich vorgearbeitet; tangft fcon finachteten ber mißbanbelte Landmann und Burger nach einem Befreper, und manchem fchien es fcon Erleichterung, bas Joch umzutaufchen. Ginige Agenten waren bereits vorangefdidt morben, bie wichtigern Reicheftabte, vorzüglich Rurnberg und Frankfurt , auf fcmebifche Geite gu neigen. Erfurt mar der erfte Plas, an beffen Befipe bem Ronig gelegen mar, und ben er nicht unbefest hinter bem Ruden laffen burfte. Ein gutlicher Bertrag mit ber protestantift gefinnten Burgerichaft öffnete ihm ohne Schwertftreich bie Thore ber Stadt und ber Reftung. Dier, wie in jebem michtigen Mlabe', ber nachber in feine Sanbe fiel, ließ er fic bon ben Giemohnern Erent, femoren, und verficherte

sich berselben burch eine hinlangliche Befahung. Seinem Aliiten, bem herzog Wilhelm von Weimar, wurde das Kommando eines heeres übergeben, das in Thüringen geworben werden sollte. Der Stadt Erfurt wollte er auch seine Gemahlin anvertrauen, und versprach ihre Freyheiten zu vermehren. In zwey Colonnen durchzog nun die schwebische Armee über Gotha und Arnstadt den Thüringer Walt, entris im Worübergehen die Grafschaft heuneberg den händen der Kaiserlichen, und vereinigte sich am dritten Tage vor Königs bo fen, an der Grenze von Franken.

Frang, Bifchof von Burgburg, ber erbittertfte Feind ber Proteftanten, und bas eifrigfte Mitglied ber fatholifchen Lique, mar auch ber erfte, ber bie femere Sand Guftav Abolphe fühlte. Ginige Drohworte waven genug, feine Grenafestung Ronigsbofen , und mit ihr ben Schluffel ju ber gangen Proving, ben Schweben in bie Banbe gu liefern. fturgung ergriff auf bie Rachricht biefer fcmellen Eroberung alle fatholifchen Stande des Rreifes ; bie Bifchofe von Burgburg und Bamberg gagten in ib-Schon faben fie ihre Stuble wanten, rer Burg. ibre Rirchen entweibet, ihre Religion im Staube. Die Bosheit feiner Feinde hatte von bem Berfolaungegeift und ber Rriegemanier bes Schwebifchen Ronigs und feiner Truppen bie fcredlichften Schilberungen verbreitet , welche ju wiberlegen weber bie wiederholteften Berficherungen bes Ronigs, noch bie glangenbiten Berfviele ber Menfchlichfeit und Dulbung , nie gang vermogenb gewefen finb. Man fürchtete pon einem andern zu leiben, was man in abnlichem Kall felbst auszuuben fich bemußt mar. Biele ber reichften . Ratholifen eilten icon jest , ibre Guter,

thre Gewiffen und Perfonen vor dem blutdurstigen Fanatismus der Schweden in Sicherheit zu bringen. Der Bischof selbst gab seinen Unterthanen das Bepfpiel.
Mitten in dem Feuerbrande, den sein bigotter Eifer entzündet hatte, ließ er seine Lander im Stich, und fichtete nach Paris, um wo möglich das Französische Ministerium gegen den gemeinschaftlichen Resligionsfeindmau empören.

Die Folicheitte, welche Guftav Abolph unterbeffen in bem Dochftifte machte, maren gang bem glude lichen Anfange gleich. Bon ber faiferlichen Befabung verlaffen, ergab fich ihm Schweinfurt, und balb barauf Burgburg; ber Marienberg mußte mit Sturm erobert werben. In biefen unüberminblich geglaubten Ort hatte man einen großen Borrath pon Lebensmitteln und Kriegemunition geffüchtet, welches alles dem Reind in die Banbe fiel. Gin fehr angeneh. mer gund war fur ben Ronig bie Bucherfammlung ber Zefuiten, die er nach Upfal bringen ließ, ein noch weit angenehmerer fur feine Golbaten ber reichlich gefullte Weinfeller bes Prafaten. Seine Schabe batte ber Bifchof noch zu rechter Beit geflüchtet. Dem Bepfpiele ber Sauptstadt folgte bald bas gange Bisthum, alles unterwarf fich ben Schweben. Der Ronig ließ fich von allen Unterthanen bes Bifchofe bie Gulbigung leifen, und ftelte, wegen Abmefenheit bes rechtmäßigen Regenten, eine Landebregierung auf, welche jur Balfte mit Protestanten befest murbe. In jedem fatholifchen Dete, ben Guftav Abolph unter feine Botmagigfeit brachte, fchloß er ber protestantischen Religion bie Sirden auf, boch ohne ben Papiften ben Drud gu vergelten, unter welchem fie feine Glaubensbruber fo lange gehalten batten. Rur an benen , bie fich ibm mit bem Degen in ber Sand wiberfetten, murbe

bus schreckliche Recht bes Kriegs ausgeübt; für eine zeine Greuelthaten, welche sich eine gesehlofe Solderteska in der blinden Buth des ersten Angriffs erstaubt, kann man den menschenfreundlichen Fahrer nicht verantwortlich machen. Dem Friedfertigen und Wehelosen widerfuhr eine gnädige Behandlung. Es war Sustan Abolphs heiligstes Gefeh, das Blut der Keinde wie der seinigen zu sparen.

Gleich auf die erfte Rachricht bes Schwedischen Einbruche batte ber Bifchof von Burgburg, unangefeben ber Traftaten , bie er , um Beit ju geminnen, mit bem Ronig von Schweben anfnupfte, ben Reibe beren ber Lique flebentlich aufgeforbert, bem bebrangten Sochftift ju Gulfe ju eilen. Diefer gefchlagene General batte unterbeffen bie Trummer feiner serftreuten Armee an ber Befer gufammen gezogen, burch bie faifetlichen Garnifonen in Nieberfachfen verftarft, und fich in Beffen mit feinen berben Untergeneralen Aftrinder und Augger bereinigt. In ber Spise biefer anfebalidien Rriegsmacht brannte Graf Tilly vor Ungebuld, bie Schande feiner erften Rieberlage burch einen glansenden Sieg wieder auszulofden. In feinem Lager ben Rulba, woffin er mit bem Beere geruckt mar, harrte er fehnfuchtevoll-auf Erlaubnig von bem Betjog von Bapern , mit Guftav Abolph ju fchlagen. Aber bie Lique hatte außer ber Armee bes Willn feine mente mehr zu verfieren, und Marimilian mar vielju behutfam , bas gange Schicfful feiner Parten auf ben Gludewurf eines neuen Ereffens zu feben. Dit Ehranen in ben Augen empfing Silly die Befehle felnes Beren, welche ibn gur Unthatigfeit gwangen. Gomurbe ber Marich biefes Generale nach Franken vergogert, und Guffav Abolph gewann Beit, bas gange-

Sochstift zu überichwemmen. Umfonft, bas fich Tills nachber ju Afchaffenburg burch gwolftaufend Lothringer perftartte, und mit einer überlegenen Dacht gum Entfat ber Stadt Burgburg herben eilte. Stadt und Gitabelle maren bereits in ber Schweben Gewalt, unb Maximilian von Bavern wurde, vielleicht nicht ganz unperbienter Beife , burch bie allgemeine Stimme befchulbigt, den Ruin bes Sochstifts burch feine Bebenflichkeiten beschleuniat zu haben. Gezwungen, eine Schlacht zu vermeiben; begnugte fich Tille, ben Reinb am fernern Borruden jn verhindern; aber nur febr menia Dlate konnte er bem Ungeftum ber Schmeben Rach einem vergeblichen Berfuch , eine' entreißen. Aruppenverstärkung in die, von ben Kaiferlichen ichwach befeste, Stadt hanau zu werfen, beren Befib bem Ronig einen zu großen Bortheil gab , ging er ben Geligenstadt über ben Main, und zichtete feis nen Latt nach ber Bergftrage, um bie Pfalzischen Lande gegen ben Undrang bes Siegers zu ichusen.

Graf Tilly war nicht ber einzige Reinb , ben Suftav Abolph in Franken auf feinem Bege fand, und por fich her trieb. Much Bergog Rarl von Los thringen, burch ben Unbeftanb feines Charafters. feine eiteln Entwurfe und fein ichlechtes Glud in ben Jahrbuchern bes bamaligen Europens berüchtigt; hatte feinen kleinen Urm gegen ben Schwebischen Belben aufgehoben, um fich ben Raifer Ferdinand bem Zwerten den Churbut zu verdienen. Taub gegen bie Borfdriften einer vernunftigen Staatstunft, folgte er blos den Gingebungen einer fturmifchen Chrbegierde, reixte burch Unterftubung bes Raifers Frankreich, feis nen furchtbaren Nachbar, und entblogte, um auf fernem Boben ein fchimmernbes Phantom, bas ihn. . W. b. Bojahrigen Rriegs. II. 83 S. W. III.

boch immer flob, zu verfolgen, feine Erblanbe, mefe de ein Frangofisches Rriegsheer gleich einer reißenben Kluth überschwemmte. Gerne gonnte man ihm in Defterreich bie Chre, fich, gleich ben übrigen gurften ber Lique, fur bas Wohl bes Erzhaufes ju Grunde gu richten. Bon eiteln hoffnungen trunfen , brachte bies fer Pring ein Beer von fiebzehntaufend Mann gufame men, bas er in eigner Derfon gegen bie Schmeben ins Reld führen wollte. Wenn es gleich diefen Eruppen an Mannszucht und Tapferfeit gebrach, fo reigten fie boch burch einen glangenben Aufput bie Augen; und fo fehr fie im Ungeficht bes Feindes ihre Brapour verbargen, fo frengebig liefen fie folche an bem mehrlofen Burger und Landmann aus, zu beren Bers theibigung fie gerufen maren. Gegen ben Lubnen Muth und die furchtbare Disciplin der Schweben fonns te diefe zierlich gepubte Armee nicht lange Stand halten. Ein panifcher Schreden ergriff fie, als bie Schwebifche Reiteren gegen fie ansprengte, und mit leichter Dube waren fie aus ihren Quartieren im Burgburgifchen verfdeucht. Das Unglud einiger Regimenter verurfachte ein allgemeines Ausreißen unter ben Truppen, und ber fcmache lleberreft eilte, fich in einigen Stabten jenfeits bes Rheins vor ber nordischen Tapferfeit an verbergen. Ein Spott ber Deutschen und mit Schande bededt, fprengte ihr Anfuhrer uber Stragburg nach Saufe, mehr als zu gludlich, ben Born feines Ueberminbers, ber ihn vorher aus bem Relbe folug, und bann erft wegen feiner Seinbseligfeiten gur Rechenschaft feste, burch einen bemutbigen Entfculbigungsbrief ju befanftigen. Ein Bauer aus einem Rheinischen Dorfe, fagt man, erbreiftete fich, bem Pferbe bes Bergogs, ale er auf feiner glucht

vorber geritten tam, einen Schlag zu verfegen. "Frifch ju, Berr," fagte ber Bauer, "ihr mußt "ichneller laufen, wenn ihr vor bem großen Schwes, ben Konig ausreißt."

Das ungludliche Benfpiel feines Nachbars hatte bem Bifchof von Baniberg tlugere Dagregeln eingegeben. Um bie Plunberung feiner gande gu verbus ten, fam er bem Ronig mit Anerbietungen bes Fries bene entgegen, welche aber blos bagu bienen follten. ben Lauf feiner Waffen fo lange , bis Bulfe berben tame, ju bergogern. Guftav Abolph, felbft viel git reblich , um ben einem anbern Arglift zu befurchten. nahm bereitwillig die Erbietungen bes Bifchofs an. und nannte ichon bie Bebingungen , unter welchen er bas Sochftift mit jeder feindlichen Behandlung perfconen wollte. Er zeigte fich um fo mehr bagu ge= neiat, ba ohnehin feine Abficht nicht war, mit Bambergs Eroberung bie Beit zu verlieren, und feine übris gen Entit irfe ihn nach ben Rheinlandern riefen. Die Gilfertigfeit, mit ber er bie Mubfuhrung biefer Ent. murfe verfolgte, brachte ihn um bie Gelbfummen, mels de er burch ein lanueres Bermeilen in Franken bem ohnmachtigen Bifchof leicht hatte abangftigen konnen :' benn biefer ichlaue Pralat ließ bie Unterhandlung fallen , fobalb fich bas Rriegsgewitter von feinen Grengen' entfernte. Raum hatteihm Buftav Abolph den Rucen augewendet, fo warf er fich bem Grafen Tilly in bie Arme, und nahm bie Truppen bes Raifere in bie nemlichen Stabte und Festungen auf, welche er furg supor bem Ronige ju offnen fich bereitwillig gezeigt hatte. Aber er hatte ben Ruin feines Bisthums burch biefen Runftgriff nur auf turge Beit verzogert; ein Schmebifcher Welbherr, ber in Branten gurud gelaffen"

warb, übernahm es, ben Bifchof biefer Treulofigkeitwegen zu züchtigen, und bas Bisthum wurde eben daburch zu einem unglücklichen Schauplag bes Kriegs, welchen Freund und Feind aufgleiche Weise verwüsteten.

Die Flucht ber Kaiferlichen, beren brobenbe Gegenwart ben Entichliefungen ber Frantischen Stanbe bisher 3mang angethan hatte, und bas menfchen= freundliche Betragen bes Konigs machten bem Abel fowohl als ben Burgern biefes Rreifes Muth, fich. ben Schweben gunftig ju bezeigen. Rurnberg ubergab fich feverlich bem Schupe bes Ronigs; die Franfifche Ritterschaft murbe von ihm burch ichmeichel= hafte Manifefte gewonnen, in benen er fich herabließ, fich wegen feiner feindlichen Erfcheinung in ihrem Lanbe zu entschuldigen. Der Bobiftand Frankens, und bie Gewiffenhaftigkeit, welche ber Schwebische Rries. ger ben feinem Bertehr mit ben Gingebornen gu. beobachten pflegte, brachte den Ueberfluß in bas fo=. nialiche Lager. Die Gunft, in welche fich Guftav. Abolph ben bem Abel bes gangen Rreifes ju feben aewußt batte, bie Bewunderung und Chrfurcht, welche ihm feine glanzenden Thaten felbft bey bem Feind erwedten , bie reiche Beute, die man fich im Dienft eines ftete fiegreichen Ronigs verfprach, tamen ihm ben der Truppenwerbung febr ju Statten, bie. ber Abgang fo vieler Befahungen von bem Saupt= heere nothwendig machte. Auf allen Gegenden bes Frankenlandes eilte man haufenweife berben, fobalb nur bie Trommel gerührt murbe.

Der König hatte auf die Einnahme Frankens, nicht viel mehr Beit verwenden konnen, als er überhaupt gebraucht hatte, es zu durcheilen; die Unterwerfung des gangen Areises zu vollenden, und bas

Eroberte zu behaupten, murbe Suftav Sorn, einer feiner tuchtiaften Generale, mit einem achttaufenb Mann farten Rriegsheere jurud gelaffen. Er felbit eilte mit ber Sauptarmee, bie burch bie Werbungen in Franken verftaret mar, gegen ben Rhein, um fich biefer Grenze bes Reichs gegen bie Spanier zu verfichern, bie geiftlichen Churfurften zu entwaffnen, und in biefen wohlhabenben gandern neue Sulfsquellen gur Fortfebung bes Rriegs zu eröffnen. Er folgte bem Lauf bes Mainstroms; Geligenstadt, Afchaffenburg, Steinheim, alles Land an benben Ufern bes Fluffes warb auf biefem Buge gur Unterwerfung gebracht; felten erwarteten bie faiferlichen Befagungen feine Ankunft, niemals behaupteten fie fich. Schon einige Beit vorber mar es einem feiner Dberften gegluct, bie Stadt und Citabelle Sanan , auf beren Erhaltung Graf Tilly fo bebacht gewesen mar, ben Raiserlichen burch einen Ueberfall zu entreißen; froh, von bem unerträglichen Drud biefer Golbatesta befrent ju fenn, unterwarf fich ber Graf bereitwillig bem gelinbern Roche bes Schwedischen Ronias.

Auf die Stadt Frankfurt war jest das vorzüglichste Augenmerk Sustav Abolphs gerichtet, dessem Marime es überhaupt auf Deutschem Boben war, sich durch die Freundschaft und den Besitz der wichtigern Städte den Ruttern decken. Frankfurt war eine von den ersten Reichsstädten gewesen, die er schon von Sachsen aus zu seinem Empfang hatte vordereiten lassen, und nun ließ er es von Offenbach aus durch neue Abgeordnete abermals auffordern, ihm den Durchzug zu gestarten und Besatzung einzunehmen. Gerne ware diese Reichsstadt mit der bedenklichen Wahl zwischen dem Könige von Schweben und dem

Raifer verfchont geblieben; benn welche Parter fe auch ergriff. fo hatte fie fur ibre Drivilegien und ihren Sandel ju furchten. Schwer fonnte ber Born bes Raifers auf fie fallen, wenn fie fich voreilig bem Ronig von Schweben unterwarf, und biefer nicht machtig genug bleiben follte, feine Unhanger in Deutschland zu ichuben. Aber noch weit verberblicher für fie war ber Unwille eines unwiderfteblichen Giegers, ber mit einer furchtbaren Armee ichon gleichfam vor ihren Thoren ftand, und fie auf Untoften ihres aangen Sanbels und Boblftandes fur ibre Biberfeslichkeit guchtigen tonnte. Umfonft führte fie burch ibre Abgeordneten ju ihrer Entschuldigung die Gefabren an, welche ihre Deffen, ihre Drivilegien, vielleicht thre Reichsfrepheit felbft bedrohten, wenn fie burch Ergreifung ber Schwedischen Parter ben Born bes Raifers auf fich laben follte. Guftav Abolph ftellte fich verwundert, bas die Stadt Kranffurt in einer fo auferft wichtigen Sache, ale bie Frenheit bes gangen Deutschlands und bas Schidfal ber protestantischen Rirche fep, von ihren Sahrmartten freche, und fur zeitliche Bortheile bie große Angelegenheit bes Baterlandes und ihres Gemiffens bintan febe. feste er brofend bingu, von ber Infel Rugen an bis gu allen Festungen und Statem am Dain ben Schluffel gefunden, und werbe ih gu ber Ctabt Frante furt ju finden miffen. Das Befte Deutschands und bie Frepheit ber protestantischen Rirche fepen allein ber 3wed feiner gewaffneten Anfunft , und ben bem Bewußtfenn einer fo gerechten Gache fen er fcblechterbings nicht gesonnen, fich burch irgend ein Sinbernif in feinem Lauf aufbalten ju laffen. Er febe wohl, daß ihm die Arankfurter nichts als die Kinger

reichen wollten, aber die ganze Sand muffe er haben, um fich daran halten zu konnen. Den Deputirten ber Stadt, welche diese Antwort zuruck brachten, folge te er mit seiner ganzen Armee auf dem mach, und erwartete in völliger Schlachtordnung er Sachfenhausen die lette Erklarung des Raths.

Wenn die Stadt Frankfurt Bebenten getragen hatte, fich ben Schweben ju unterwerfen, fo mar es blos aus Rurcht vor bem Raifet gefcheben ; ibre eigene Reigung ließ die Burger feinen Augenblid zweifelbaft amifchen bem Unterbruder ber Deutschen Rrenbeit und bem Befchuber berfelben. Die brobenden Buruftungen , unter welchen Guftav Abolph ihre Er-Blatung jest forberte, tonnte die Strafbarteit ihres Abfalls in ben Augen bes Raifers verminbern, und ben Schritt, ben fie gern thaten, burch ben Schein einer erzwungenen Banblung befchonigen. Jest alfo offnete man bem Ronig von Schweben bie Thore. ber feine Armee in prachtvollem Buge und bewunbernswurbiger Ordnung mitten burch biefe Raiferstabt fabrte. Gedebundert Dann blieben in Sachfenhau. fen gut Befagung gurud; ber Ronig felbft rudte mit ber übrigen Armee noch an bemfelben Abend gegen bie Maingifche Stabt Bochft an , welche vor einbres dender Racht fcon erobert mar.

Während daß Guftan Abolph langs bem Mainfirom Eroberungen machte, fronte das Glud die Unsternehmungen seiner Generale und Bundesverwandsten auch im nörblichen Deutschland. Rostod, Wissmar, und Domit, die einzigen noch übrigen festen Derter im herzogthum Medlenburg, welche noch unter bem Joche kaiferlicher Befahungen seufzten, wurden von dem rechtmäßigen Bester, herzog Sohann

Albrecht, unter ber Leitung bes Schwebifthen Selbheren Achatius Tott bezwungen. Umfonft perfucte es ber taiferliche General Bolf, Graf n & felb, ben Schweben bas Stift Salberftabe bon welchem fie fogleich nach bem Leipziger Siege Befit genommen , wieber ju entreifen ; er mufite balb barauf auch bas Stift Magbeburg in ihren Banben laffen. Ein Schwedischer General Banner, ber mit einem achttaufend Dann ftarten Beere an ber Elbe gurud geblieben mar, hielt bie Stabt Dagbeburg auf bas engfte eingefchloffen. und hatte ichon mehrere faiferliche Regimenter nies bergeworfen, welche jum Entfag biefer Stadt herben gefchickt worden. Der Graf von Mansfeld vertheis bigte fie zwar in Perfon mit febr vieler Berghaftia. Beit; aber ju fchwach an Mannichaft, um bem jable reichen Beere ber Belagerer lange Wiberftand leiften gu tonnen, bachte er fcon auf bie Bebingungen, uns ter welchen er die Stadt übergeben wollte , ale ber Beneral Bappenbeim ju feinem Entfas berben fam. und bie feindlichen Baffen anberemo beschäftigte. Dennoch murbe Magbeburg, ober vielmehr bie fchlechten Sutten, bie aus ben Ruinen biefer großen Stadt traurig bervorblicten, in ber Folge von ben Raiferlichen frenwillig geraumt, und gleich barauf von ben Schweden in Befis genommen.

Auch bie Stånbe bes Rieberfachfifchen Kreifes wagten es, nach ben gludlichen Unternehmungen bes Königs ihr haupt wieber von bem Schlage zu erheben, ben sie in bem ungludlichen Danischen Kriege burch Wallenstein und Tilly erlitten hatten. Sie hielten zu hamburg eine Zusammenkunft, auf welcher bie Errichtung von brep Regimentern ver-

whrebet wurde, mit beren Bulfe sie sich ber außerst brudenben kaiserlichen Besatungen zu entledigen hoffeten. Daben ließ es ber Bischof von Bremen, ein Berwandter des Schwedischen Königs, noch nicht bewenden; er brachte auch für sich besonders Truppen zusammen, und angstigte mit denselben wehrlose Pfassen und Mönche, hatte aber das Unglud, durch den taiserlichen General, Grafen von Grousseld, dad entwaffnet zu werden. Auch Georg Herzog von Luneburg, vormals Oberster in Ferdinands Diensten, ergriff jeht Gustav Abolphs Parten, und warb einige Regimenter für diesen Monarchen, worduch die kaiserlichen Truppen in Niedersachsen zu nicht geringem Vortheil des Königs beschäftigt wurden.

Roch weit wichtigere Dienste aber leistete bem Ronig Landgraf Wilhelm von Seffen - Raffel, beffen fiegreiche Baffen einen großen Theil von Beft. phalen und Dieberfachfen, bas Stift Kulba, und felbit bas Churfürstenthum Colln gittern machten-Man erinnert fich, bag unmittelbar nach bem Bund. nif, welches ber Landaraf im Lager zu Werben mit Enftav Abolph gefchloffen hatte , zwen faiferliche Generale, von Augger und Altringer, von dem Grafen Tilly nach hessen beordert wurden, den Land-Arafen wegen feines Abfalls vom Raifer zu guchtigen. Aber mit mamlichem Muth hatte biefer Rurft ben Baffen bes Feinbes, fo wie feine Landkanbe ben Aufruhr predigenden Manifesten bes Grafen Tilly wiberftanben, und balb befrepte ibn bie Leipziger Schlacht von biefen vermuftenden Schaaren. Er benuste ibre Entfernung mit eben fo viel Duth ale Entschloffenheit, eroberte in furger Beit Bach, Mun ben , und Sorter, und angfligte burch feine

schleunigen Fortschritte bas Stift Fulda, Paberborn, und alle an heffen grenzende Stifter. Die in Furcht gesehten Staaten eilten, durch eine zeitige Unterwersfung, seinen Fortschritten Grenzen zu sehen, und ent- gingen der Ptunderung durch beträchtliche Gelbsummen, die sie ihm freywillig entrichteten. Nach diesem glücklichen Unternehmungen vereinigte der Landgraffein siegreiches Heer mit der Hauptarmee Gustav Adolphs, und er selbst fand sich zu Frankfurt der biesem Monarchen ein, um den sernern Operationsplan mit ihm zu verabreden.

Mehrere Pringen und auswartige Gefanbte maren mit ihm in diefer Stadt erschienen, um ber Große Suftav Abolphs zu hulbigen, feine Gunft anzufiehn. ober feinen Born zu befanftigen. Unter biefen mar ber merkmurdigfte ber pertriebene Ronig von Bohmen und Pfalzgraf, Friedrich ber Sunfte, ber aus Solland bahin geeilt mar, fich feinem Racher und Beschüßer in die Arme zu werfen. Guftav Abolph erwies ihm die unfruchtbare Chre, ihn als ein gefrontes Saupt ju begruben, und bemubte fich, ihm burch eine eble Theilnahme fein Unglud gu erleichtern. Aber fo viel fich auch Kriedrich von ber Dacht und bem Giud feines Befdubers verfprach, fo viel et auf die Gerechtigfeit und Grofmuth beffelben baute, to weit entfernt war bennoch bie Soffnung gur Bieberberftellung biefes Ungludlichen in feinen verlornen Landern. Die Unthitigleit und bie miberfinnige Dolitit bes Englischen Sofes hatte ben Gifer Guftan Abolphe ertaltet, und eine Empfindlichteit, über bie er nicht gang Deifter werben Bonnte, ließ ihn bier ben glorreichen Beruf eines Beichubers ber Unterbrudten vergeffen. ben er ben feiner Ericheinung im Deut-

fden Reiche fo laut angefundigt batte; Unch ben Land= grafen Georg von Beffenbarmftabt hatte bie Kurcht vor ber unwiderstehlichen Dacht und ber naben Rache bes Ronigs herbevgeloct, und ju einer geitigen Untermerfung bewogen. Die Berbinbungen. in welchen biefer Furft mit bem Raffer ftanb, und fein geringer Gifer fur bie protestantifche Sache maren bem Ronig fein Gebeimnis; aber er beanuate fich. einen fo ohnmachtigen Reind zu verspotten. Da ber Landgraf fich felbft und bie politische Lage Deutsche . enig genug kannte, um fich, eben fo unwife breift . gum Mittler zwifchen benben Darfeni benen aufzuwerfen, fo pflegte ihn Guftap Abolph fpotts weife nur ben Friedensstifter ju nennen. Dft borte, man ibn fagen, wenn er mit bem Landgrafen fpielte, und ihm Gelb abgewann : "Er freue fich "boppelt bes gewonnenen Beibes, meil es faifet. "liche Dunge fen. Landgraf Georg banfte es blos feiner Bermandtichaft mit bem Churfurften von Sachfen, ben Guftav Abolph ju fchonen Urfache hatte, daß fich biefer Monarch mit Uebergabe feiner Feftung Ruffelsheim und mit ber Bufage begnugte, eine ftrenge Reutralitat in biefem Kriege zu beobachten. Much bie Grafen bes Weftermalbes und ber Betteran waren in Frankfurt ben bem Ronig erfchienen., um ein Bunbnif mit ihm zu errichten , und ihm gegen Die Spanier ibren Bepftand anzubieten, ber dbm in ber Kolge fehr nublich mar. Die Stabt Krantfurt felbft hatte alle Urfachen , fich ber Begenwart bes Monarden ju rubmen, ber burch feine tonigliche Mutoritat ihren Sandel in Schus nahm, und die Sichen. beit ber Deffen, bie ber Krieg fehr geftort hatte, burd bie nachbrudlichften Borfebrungen wieber berftellte.

\$

Die fowebilde Armee mar jest burch genntaufend Beffen verftartt, welche Landaraf Bilbeim bon Raffel bem Ronia zugeführt hatte. Schon hatte Guftab Abolph Konigstein angreifen lassen. Kostheim und Aliershain ergaben fich ihm nach einer furgen Belagerung, er beherrichte ben gangen Dainftrom, und zu Bochft murben in aller Gile Fahrzeuge gesimmert, um bie Truppen uber ben Rhein gu fegben. Diefe Anftalten erfullten ben Churfurften von Maine, Unfelm Rafimir, mit Aurcht, und er ameifelte feinen Augenblick mehr, bag er be fen, ben ber Sturm bes Rrieges bebrobte. Unhanger bes Raifers und eine ber thatigften Ditalieber ber tatholischen Lique , hatte er fein befferes Loos zu hoffen, als feine benben Umtebruber, die Bifchofe von Burgburg und Bamberg, bereite"be-Die Lage feiner ganber am Rheintroffen hatte. ftrom machte es bem Reinbe zur Nothwendiafeit, fich threr ju verfichern, und überbem mar biefer gefegnete Strich Landes fur bas bedurftige Beer eine unüberwindliche Reigung. Aber zu wenig mit feinen Rraften und bem Geaner befannt, ben er vor fich batte, fcmeichelte fich ber Churfurft, Gewalt burch Gewalt abzutreiben . und burch bie Reftigfeit feiner Balle bie Schwebische Tapferteit zu ermuben. Er ließ in aller Gile bie Keftungswerte feinet Refibengftabt ansbeffern , verfah fie mit allem , was fie fahig machte, eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm noch überbieß zwehtaufend Spanier in feine Mauern auf, welche ein fpanifcher General, Don Philipp von Splva, fommanbirte. Schwedischen Sahrzeugen bie Unnaherung unmöglich gu machen , ließ er bie Dunbung bes Mains burch

viele eingeschlagene Pfable verrammeln , auch große Steinmaffen und gange Schiffe in biefer Begend verfenten. Er felbft fluchtete fich, in Begleitung bes Bifchofe von Worms, mit feinen besten Schaben nach Colln , und überließ Stadt und Land ber Raubgier einer tyrannifchen Befabung. Alle biefe Bortebrungen , welche weniger mahren Duth ale ohnmachtigen Tros verriethen, hielten die Schwedische Armee nicht ab, gegen Maing vorzuruden, und bie ernftlichften Anftalten jum Ungriff ber Stadt ju machen. Während daß fich ein Theil der Truppen in dem Rheingamverbreitete , alles , was fich von Spaniern bort fant, niebermachte, und übermaßige Contributionen erprefte, ein anderer bie fatholifchen Derter bes Beffermalbes und ber Betterau branbichatte, hatte fich die Sauptarmee icon ben Raffel, Maing gegenüber, gelagert, und Bergog Bernhard von Bei= mar fogar am jenfeitigen Rheinufer ben Daufethurm und bas Schloß Ehrenfels erobert. Schon beschaftigte fich Guftav Abolph ernftlich bamit, ben Rhein gu paffiten, und bie Stadt von ber Landfeite eingu: foliegen, als ibn bie Fortidritte bes Grafen Tilly in Franken eilfertig von biefer Belagerung abriefen, und bem Churfurften eine, obgleich nur furge, Rube verschafften.

Die Gefahr, ber Stadt Rurnberg, welche Graf Tilly mahrend ber Abwesenheit Gustav Abolphs am Rheinstrom Miene machte zu belagern, und im Fall eines Wiberstandes mit dem schredlichen Schicks sal Magdeburgs bebrohte, hatte den König von Schweden zu biesem schnellen Aufbruch von Mainz bewogen. Um sich nicht zum zwertenmal vor ganz Deutschland den Vorwurfen und der Schande aus.

jufeben, eine bunbesvermanbte Stabt ber Millehbe eines graufamen Reinbis geopfert ju haben, machte et fich in beschleunigten Darfchen auf, biefe michtige Bleichsstadt ju entfegen; aber ichon ju Frankfurt erfubr er den berghaften Widerstand ber Rurnberger, und ben Abaug bes Tilln, und faumte jest feinen: Augenblick, feine Absichten auf Maine zu verfolgen. Da es ihm ben Raffel miflungen mar, unter ben Ranonen ber Belagerten ben Uebergang über ben Rhein ju gewinnen, fo richtete er jest, um von eineranbern Seite ber Stadt bengutommen, feinen Lauf nach ber Beraftraße, bemachtigte fich e Bege jebes wichtigen Plages, und erfefien gum sweptenmale an ben Ufern bes Rheins ben Stockftabt imifden Gernsbeim und Dppenheim. gange Beraftrage batten bie Spanier verlaffen, aber bas jenseitige Rheinufer suchten fie noch mit vieler Bartnadigfeit zu vertheibigen. Gie hatten zu biefem Ende alle Sahrzeuge aus der Rachbarfchaft gum / Theil verbrannt , jum Theil in bie Tiefe verfentt, und fanden jenfeit bes Strome gum furchtbarften Angriff geruftet, wenn etwa ber Konig an biefem Ort ben Uebergang magen murbe.

Der Muth bes Königs feste ihn ben biefer Gelegenheit einer sehr großen Gefahr aus, in feinbliche Hande zu gerathen. Um das jenseitige Ufer zu besichtigen, hatte er sich in einem kleinen Nachen aber ben Fluß gewagt; kaum aber war er gelandet, so abersiel ihn ein Haufen Spanischer Reiter, aus beren Handen ihn nur die eilfertigste Rudkehr befreyte. Endlich gelang es ihm, durch Borschub etlicher benachbarten Schiffer sich einiger Fahrzeuge zu bemächtigen, auf deren in epen er den Grafen von Brabe mit brenhundert Schweben überfeben ließ. Dicht fo balb batte biefer Beit gewonnen , fich am jenfeitigen Ufer ju verfcangen, als er von viergebn Rompagnien Spanifcher Dragoner und Rurafffere überfallen murbe. So groß die Ueberlegenheit bes Feindes mar, fo tapfer wehrte fich Brabe mit feiner Eleinen Schaar, und fein belbenmutbiger Wiberftand verfchaffte bem Ronig Beit, ihn in eigner Derfon mit frifden Trupven ju unterftuben. Nun ergriffen bie Spanier, nach einem Berluft von fechsbundert Tobten, bie Blucht; einige eilten bie feste Stadt Oppenheim. andre Maing ju gewinnen. Gin marmorner Lore auf einer hoben Saule, in ber rechten Rlaue ein blages Schwerdt, auf bem Ropf eine Sturmhaube tragend , zeigte noch fiebengig Jahre nachher dem Banderer bie Stelle, mo ber unfterbliche Ronig ben Sauptitrom Germaniene paffirte.

Gleich nach biefer gludlichen Aftion feste Gufav Abolph bas Gefchus und ben größten Theil ber Truppen uber ben Alug, und belagerte Oppenheim, welches nach einer verzweifelten Gegenwehr am 8ten December 1631. mit fturmender Sand erftiegen mard. Zunfhundert Spanier, welche biefen Drt fo berebafe vertheibigt hatten, murben insgesammt ein Dofer ber Schwebifden Aurie. Die Nachricht von Guftavs Uebergang über ben Rheinstrom erschrecte alle Spanier und Lothringer, welche das jenfeitige Land bee fest und fich binter biefem gluffe vor ber Rache ber Schweben geborgen geglaubt hatten. Conelle glucht war jest ihre einzige Sicherheit; jeber nicht gang baltbare Drt marb aufs eilfertigfte verlaffen. Rach einer langen Reihe von Gemaltthatigfeiten gegen ben mehrlofen Burger raumten big Lothringer big Stabt Borms, welche fie noch vor ihrem Abzuge mit muthwilliger Graufamteit mißhandelten. Die Spanier eilten, fich in Frankenthal einzuschließen, in welcher Stadt fie fich hoffnung machten, ben fiegereichen Waffen Guftav Abolphs zu trogen.

Der Ronia verlor nunmehr feine Beit, feine Abfichten auf bie Stabt Mains auszuführen , in welche fich ber Kern ber Spanischen Truppen geworfen batte:-Inbem er jenfeit bes Rheinftroms gegen biefe Stabt anrudte , batte fich ber Landgraf von Beffen-Raffel bieffeits bes Kluffes berfelben genabert, und auf dem Bege babin mehrere fefte Plate unter feine Botmas Bigfeit gebracht. Die belagerten Spanier, obgleich von berben Seiten eingeschloffen , zeigten anfanglich viel Muth und Entschloffenheit, bas Meußerste zu erwarten, und ein ununterbrochence heftiges Bombenfeuer regnete mehrere Tage lang in bas Schwebische Lager, welches bem Ronige manchen braven Goldaten toftete. Aber, biefes muthvollen Widerftanbes ungeachtet, gewannen bie Schweden immer mehr Boben, und waren bem Stadtgraben ichon fo nahe gerudt, baß fie fic ernftlich jum Sturm anschickten. Jest fant ben Belagerten ber Muth. Mit Recht gitterten fie vor bem wilden Ungeftum bes Schwebischen Soldaten, wovon ber Marienberg ben Burgburg ein fchrechaftes Beug-Ein furchterliches Loos erwartete bie niß ableate. Stadt Mains, wenn fie im Sturm erfticgen werben follte, und leicht tonnte ber Reind fich versucht fubfen , Magbeburgs ichauberhaftes Schidfal an biefer reichen und prachtvollen Refibens eines fatholifchen Aurften ju rachen. Dehr um bie Stadt, als um ihr eigenes Leben zu ichonen, fapitulirte am vierten Zag bie Spanische Befatung, und erhielt von ber Qtof.

Grofmuth bes Konigs ein ficheres Geleite bis nach Luremburg; boch stellte sich ber größte Theil berfelben, wie bisher schon von mehrern gefchehen war, unter Schwebische Fahnen.

Am breyzehnten December 1631 hielt der König don Schweden seinen Einzug in die eroberte Stadt, und nahm im Pallast bes Churfürsten seine Bohnung. Uchtzig Kanonen sielen als Beute in seine Hahde, und mit achtzigtausend Gulden mußte die Bürgerschaft die Plünderung adkaufen. Bon dieset Schatzung waren die Juden und die Geistlichkeit ausgeschlossen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrichten datten. Die Bibliothek des Churfürsten nahm der Körnig als sein Eigenthum zu sich, und schenkte sie seinem Reichskanzler Drenstierna, der sie dem Gymnasseum zu Westerahs abtrat; aber das Schiff, das sie nach Schweden bringen sollte, schetterte, und die Osse verschlang diesen unersetzlichen Schatz.

Rach bem Berluft ber Stadt Maine horte bas Unglud nicht auf, die Spanier in den Gegenden bes Rheins zu verfolgen. Rury vor Eroberung jener Stadt hatte ber Landgraf von Seffen-Raffel Fallenftein und Reifenberg eingenommen; bie Feftung Ronigstein ergab fich ben heffen; ber Rheingraf Dtto Lubmig, einer von ben Generalen bes Konigs, hatte bas Glud, teun Spanifche Schwadronen gu fchlagen, bie gegen. Frankenthal im Anguge maren, und fich ber wichtigften Stabte am Rheinstrom von Poppart bie Bacharach zu bemachtigen. Rach Ginnahme ber Feftung, Braunfels, welche bie Wetterauischen Grafen mit Schwedischer Gulfe gu Stanbe brachten, verloren bie Spanier jeben Plat in ber Wetterau, und in ber mangen Pfalg tonnten fie, aufer grantenthal, G. b. Bojabr. Rriegs. II. S. W. III.

nur fehr wenig Stabte retten. Landau und Krons weißenburg erklatten fich laut fur die Schweden- Spener bot fich an. Truppen jum Dienst des Ronigs zu werben. Mannheim ging durch die Besfonnenheit des jungen herzogs Bernhard von Beimar und durch die Nachläßigkeit des dortigen Kommansbanten verloren, der auch dieses Unglucks wegen zu heidelberg vor das Kriegsgericht gefordert und entsbauptet warb.

Der Ronig hatte ben Felbaug bis tief in ben Binter verlangert, und mahricheinlich mar felbft bie Rauhigfeit ber Sahreszeit mit eine Urfache ber Ueberlegenheit gewesen, welche bet Schwebische Solbat über den Feind behauptete. Best aber bedurften bie erfchopften Truppen ber Erholung in ben Winterguartieren, welche ihnen Guftav Abolph auch balb nach Eroberung der Stadt Main, in der umliegenden Gegend bewilligte. Er felbft benuste bie Rube, welche bie Sahredzeit feinen friegerifchen Operationen auflegte, bagu, bie Gefchafte bes Rabinets mit feinem Reichs-Fangler abzuthun; ber Neutralitat wegen mit bem Reind Unterhandlungen zu pflegen , und einige politifche Streitigkeiten mit einer bunbesvermanbten Dacht zu beendigen, zu benen fein bisberiges Betragen ben Grund gelegt hatte. Bu feinem Winteraufent= halt und jum Mittelpuntt biefer Staatsgefchafte ermabite et bie Stadt Maing, gegen bie'er übethaupt eine großere Reigung bliden ließ, als fich mit bem Intereffe ber Deutschen Gurften, und mit bem furgen Befuche vertrug, ben er bem Reiche batte abftatten wollen. Richt gufrieben, bie Stabt auf bas ftartfte befestigt zu haben, ließ er auch ihr gegenüber, in bem Winkel, ben ber Dain mit bem Rheine macht, eine

neue Citabelle anlegen, die nach ihrem Stifter Guaftaveburg genannt, aber unter dem Namen Pfafarnraub, Pfaffen zwang bekannter geworben ift.

Inbem Guftav Aboloh fich Meifter bom Rhein machte, und bie bren angrangenben Churfurftenthus mer mit feinen fiegreichen Baffen bebrobete, murbe in Daris und Saint Germain von feinen machfamen Reinden jedet Runftgriff ber Politit in Bewegung gefest, ihm ben Benftand Frankreiche zu entziehen. und ibn, wo moglich, mit biefer Macht in Rrieg git permideln. Er felbft hatte burch bie unerwartete und zwendeutige Bendung feiner Baffen gegen den Rheins ftrom feine Freunde flugen gemacht, und feinen Begnern bie Mittel bargereicht, ein gefährliches Migtrauen in feine Abnichten ju erregen. Nachbem er bas Sochftift Burgburg und ben graften Theil Frantens feiner Dacht unterworfen hatte, fand es beb ihm. burch bas Sochftift Bamberg und durch die obere Pfalk in Bapern und Defterreich einzubrechen; und bie Erwartung war so allgemein als naturlich, daß er nicht faumen murbe, ben Raifer und ben Bergog bon Bape ern im Mittelpuntt ihrer Macht angugreifen , und burch Uebermaltigung biefer benben Sauptfeinbe ben Rrieg auf bas ichnellfte zu endigen. Aber gu nicht geringem Erftaunen beiber ftreitenben Theile verließ Suftav Abolph bie von ber allgemeinen Mennung ihm vorgezeichnete Bahn, und anftatt feine Baffen gur Rechten gut tehren , wendete er fie gur Linken , um bie minber ichulbigen und minber ju fürchtenben Rurften bes Churrheins feine Dacht empfinden ju laffen, indem er feinen zwen wichtigften Begnern Frift gab. neue Rrafte ju fammeln. Nichts als die Absicht, burd Bertreibung ber Spanier bor allen Dingen ben

Amaludlichen Pfalzarafen Ariebrich ben Aunften wieber in ben Befit feiner Lander gu fesen, tonnte biefen überraschenden Schritt etflarlich machen . ber Glaube an die nabe Wiederherstellung Friedrichs brachte Anfangs auch wirflich ben Argwohn feiner Rreunde und bie Berlaumbungen feiner Gegner gum Sest aber mat bie untere Pfals faft burchgangig von Reinden gereinigt, und Guffav Abolph fuhr fort, neue Eroberungeplane am Rhein gu entwerfen; er fuhr fort, die eroberte Pfala bem rechtmaßigen Befiger gurud gu balten. erinnerte ber Abgefandte bes Konigs von England ben Groberer an bas, mas bie Gerechtigfeit von ifim forberte, und fein eigenes feverlich ausgestelltes Berfprechen ihm gur Chrenpflicht machte. Guftab Abolph beantwortete biefe Aufforderung mit bittern Rlagen uber bie Unthatigfeit bes Englifden Sofes, und ruftete fich lebbaft, feine fieghaften Sahnen mit nachftem in Elfaß und felbft in Lothringen auszubreiten.

Jest wurde bas Mißtrauen gegen ben Schwebischen Monarchen laut, und der haß seiner Gegner
zeigte sich außerst geschäftig, die nachtheiligsten Gerüchte von seinen Absichten zu verbreiten. Schon
längst hatte der Minister Ludwigs des Dreyzehnten,
Richelieu, der Annäherung des Königs gegen die Französischen Grenzen mit Unruhe zugesehen, und das
mißtrauische Gemuth seines herrn öffnete sich nur
allzu leicht den schlimmen Muthmaßungen, welche
darüber angestellt wurden. Frankreich war um zehen
diese Zeit in einen bürgerlichen Krieg mit dem protestantischen Theil seiner Bürger verwickelt, und die Furcht war in der That nicht ganz grundlos, daß
die Annäherung eines siegreichen Königs von ihrer . Parten ihren gefunkenen Muth neu beleben unb fie zu bem gewaltfamften Wiberftanb aufmuntern mochte. Dieg fonnte gefchehen, auch wenn Guffav Abolph auf bas meitefte bavon entfernt mar, ihnen Soffnung ju machen, und an feinem Bundesgenoffen, bem Ronig von Frankreich, eine wirkliche Untreue zu bes Aber ber rachaierige Ginn bes Bifchofe von Burgburg, ber ben Berluft feiner ganber am Frangofifchen Sofe zu verfchmergen fuchte, bie giftvolle Beredfamkeit ber Jefuiten, und ber gefchaftige Gifer bes Baprifchen Minifters fellten biefes gefahrliche Berftanbnif zwifchen ben Sugenotten und bem Ronig von Schweden ale gang erwiefen bar, und mußten ben furchtsamen Geift Lubwias mit ben foredlichften Beforgniffen zu befturmen. Richt blos thorichte Dolitifer, auch manche nicht unverständige Katholiken glaubten in vollem Ernft, ber Ronig werbe mit nachftem in bas innerfte Frankreich einbringen, mit ben Bugenotten gemeine Cache machen, und bie fatholifche Religion in bem Ronigreich umfturgen. Fanatifche Eiferer faben ihn fcon mit einer Armee uber bie Alpen flimmen, und ben Statthalter Chrifti felbft in Italien entthronen. Go leicht fich Eraumerepen biefer Art von felbft miberlegten, fo mar bennoch nicht gu laugnen, baf Guffav burch feine Rriegeunterneh= mungen am Rhein bem Argwohn feiner Gegner eine gefährliche Blobe agb. und einigermaßen ben Berbacht rechtfertigte, als ob er feine Baffen weniger gegen ben Raifer und ben Bergog von Bavern, als gegen bie fatholifche Religion überhaupt habe richten wollen.

Das allgemeine Gefchren bes Unwillens, welches bie fatholischen Sofe, von ben Jefuiten aufgereigt, gegen Frankreiche Berbindungen mit ben Feinben ber

Rirche erhoben, bewog endlich ben Karbinal von Ris delieu , fur bie Sicherstellung feiner Religion einen entscheibenben Schritt zu thun, und bie fathelische Welt zugleich von bem ernftlichen Religionseifer Frankreiche und von ber eigennutigen Politit bir geiftlichen Reicheftande zu überführen. Ueberzeugt, baf bie Abfichten bes Ronigs von Schweben, fo wie feine eignen , nur auf bie Demuthigung bes Saufes Defterreich gerichtet fenen, trug er fein Bibenten, ben ligiftifchen Rurften von Seiten Schwebens eine vollkommene Neutralitat zu versprechen, fo bald fie fich ber Allians mit bem Raifer entfchlagen und ihre Truppen gurudichen murben. Welchen Entichlus nun bie Rurften faßten , fo batte Richelten feinen Bwed erreicht. Durch ihre Trennung von ber Defferreichischen Darten wurde Ferbinand ben vereinigten Maffen Kranfreiche und Schwedens mihrles blosgeftellt, und Guftay Abolph, von allen feinen ubrigen Reinden in Deutschland befrent, tonnte feine unges theilte Macht gegen bie faiferlichen Erblander fehren. Unvermeiblich mar bann ber Fall bes Defterreichifchen Saufes, und biefes lette große Biel aller Beftrebune gen Richelieus ohne Nachtheil ber Rirche errungen, Ungleich miflicher hingegen mar ber Erfolg, wenn bie Furften ber Ligue auf ihrer Beigerung befteben , und bem Defterreichifthen Bundniß noch fernerhin getreu bleiben follten. Dann aber hatte Frankreich vor bem gangen Europa feine fatholifde Gefinnung erwiefen und feinen Wflitten als Blied ber romifchen Rirche ein Benuge gethan, Die Furften ber Lique erfchienen bann allein als die Urheber alles Ungfucks, welches bie Fortbauer bes Kriege über bas fatholifche Deutsch= land unausbleibeid verhangen mußte; fie allein maren es, die burch ihre eigensinnige Anhanglichkeit an ben Kaifer bie Maasregeln ihres Befchügers vereitelten, die Kirche in die außerste Gefahr und sich selbst ins Bersberben fturzen.

Richelieu verfolgte biefen Plan um fo lebhaftere ie mehr er burch die wiederholten Aufforderungen bes Churfurften von Bapern um Frungofifche Bulfe ins Gebranae gebracht murbe. Man erinnert fich , daß diefer Furft ichon feit ber Beit, als er Urfache gehabt batte, ein Diftrauen in die Gefinnungen bes Raifers au feben, in ein geheimes Bundnig mit Frankreich getreten mar, moburch er fich ben Befit ber Pfalgifchent . Churmurbe gegen eine funftige Ginnebanderung Ferbinands zu verfichern hoffte. Go beutlich auch fcon ber Urfprung biefes Ergetate ju ertennen gab, gegen welchen Feind er errichtet worden, fo behnte ihn Maris milian jest, willkuhrlich genug, auch auf bie Angriffe bes Ronigs von Schweben aus, und trug fein Bebenten, biefelbe Bulfleiftung , melche man ihm blos gegen Defterreich zugefagt hatte, auch gegen Guftav Abolph, ben Allierten ber Frangofischen Rrone, ju fordern. biefe miberfprechende Allians mit zwen einander entgegengefesten Dachten in Berlegenheit gefest, mußte fich Richelieu nur baburch zu helfen, bag er ben Reinds feligfeiten zwifchen benden ein fchleunigesende machte; und eben fo wenig geneigt, Bayern preis gu geben , als burch feinen Bertrag mit Schweben außer Stand gefest, es ju ichuben, verwendete er fich mit aangem Gifer fur bie Neutralitat, ale bas einzige Mittel, feinen boppelten Berbindungen ein Genuge gu legten. Gin eigner Bevollmachtigter, Marquis von Brege, murde ju biefem Enbe an ben Ronig von Schweden nach Maing abgefchict, feine Gefinnungen über bies

fen Punet ju erforfchen, und fur bie alliteten Aurften aunstige Bedingungen von ibm zu erhalten. Aber fo wichtige Urfachen Lubwig ber Drepachnte hatte , biefe Neutralitat zu Stande gebracht zu feben, fo triftige Grunde batte Guftav Abolph, bas Gegentheil gu munichen. Durch zahlreiche Proben überzeugt, baß ber Abichen ber ligiftifchen Rurften vor ber protefantifchen Religion unübermindlich, ihr Saf gegen bie auslandische Dacht ber Schweben unaudlofchlich, ibre .. Anhanglichkeit an bas Saus Defterreich unvertilgbar fen, fürchtete er ihre affenbare Reindschaft weit weniger, ale er einer Reutralitat miftraute, bie mit ihrer Reigung fo febr im Biberfpruche ftanb. Da er fich überbieß burch feine Lage auf Deutschem Boben genothigt fab, auf Rollen ber Reinbe ben Rrieg forts jufegen, fo verlor er augenscheinlich, wenn er, ohne neue Freunde baburch ju gewinnen, bie Babl feinen öffentlichen Feinde verminderte. Rein Bunder alfo, wenn Guftav Abolph wenig Reigung bliden ließ, bie Neutralitat ber katholischen Kurften , woburch ibm fo me geholfen mar, burch Aufopferung feiner errun= genen Bortheile zu erfaufen.

Die Bedingungen, unter welchen er dem Churafürsten von Bapern die Neutralität bewilligte, waren
brudend und diesen Gesinnungen gemäß. Er forderte
von der katholischen Ligue eine gänzliche Unthätigkeit,
Zuruckzichung ihrer Truppen von der kaiserlichen Armee, aus den eroberten Platen, aus allen protesstantischen Ländern. Noch außerdem wollte er die ligitoriche Kriegsmacht auf eine geringe Anzahl herabgeseht wissen. Alle ihre Länder sollten den kaiserlischen Armeen verschlossen seyn, und dem Hause Des
sterrich weder Mannschaft noch Lebensmittel und - Munition aus benfelben gestattet merben. Co hart bas Gefes mar . welches ber Ueberminder ben Ueberwundenen auflegte, fo ichmeichelte fich ber frangofifche Mediateur noch immer, den Churfurften von Bapern gu Unnehmung beffelben vermogen gu fonnen. Dies fes Gefchaft zu erfeichtern , hatte fich Guftav Abolph bewegen laffen, bem lettern einen Baffenftillftanb auf vierzehn Tage zu bewilligen. Aber jur namlis den Beit, ale biefer Monarch burch ben Frangofifchen Agenten wiederholte Berficherungen von bem outen Fortgang biefer Unterhandlung erhielt, entbedte ihm ein aufgefangener Brief bes Churfurften an ben General Vappenheim in Westphalen die Treulosiakeit Diefes Pringen, ber ben ber gangen Regotiation nichts gefucht hatte, ale Beit zum Bertheibigung zu gewinnen. Weit bavon entfernt, fich burch einen Beraleich mit Schweben in feinen Rriegsunternehmungen Seffeln anlegen ju laffen, befchleuniate vielmehr ber binterliftige Surft feine Ruftung, und benutte bie Mufe, die ihm ber Feind ließ, befto nachbrudlichere Anftalten jur Gegenwehr ju treffen. Diefe gange Reutralitateunterhandlung gerriß alfo fruchtlos, und hatte ju nichts gebient, ale bie Reinbfeligfeit gwifchen Bapern und Schweben mit besto grofferer Erbitterung ju erneuern.

Tillys vermehrte Macht, womit diefer Feldhere Franken zu überschwemmen drohte, forderte ben Ronig bringend nach diesem Rreise; zuvor aber mußten
bie Spanier von dem Rheinstrom vertrieben, und
ihnen der Weg versperrt werden, von den Niederlanben aus die Deutschen Provinzen zu bekriegen. In
dieser Absicht hatte Gustav Adolph bereits dem Churfürsten von Trier, Philipp von Zeltern, die Neutralität

unter ber Bedingung angeboten, bag ihm bie Trierie fche Acftung Bermannftein ein Reaumt und ben Schwedischen Truppen ein frever Durchzug burch Cob-Ieng bewilligt murbe. Aber fo ungern ber Churfurft feine Lander in Spanischen Sanden fab , so viel meniger konnte er fich entschließen, fie dem verdachtigen Schutz eines Regers ju übergeben, und ben Schmebifchen Eroberer jum herrn feines Schickfals ju mas Da er fich jedoch auffer Stand fah, gegen zwen fo furchtbare Mitbemerber feine Unabhangigfeit gu behaupten, fo fuchte er unter den machtigen Alugeln Frankreiche Schut gegen benbe. Dit gewohnter Staateflugheit hatte Richelieu die Berlegenheit biefes Rurften benubt, Frankreiche Macht zu vergrößern und ihm einen wichtigen Alligen an Deutschlands Grange au erwerben. Gine gabireiche Frangofifche Armee follte bie Trierifchen Lande beden, und die Festung Chrenbreitstein Krangofische Befabung einnehmen. bie Absicht, melde ben Churfunten gu biefem gemagten Schritte vermocht hatte, murbe nicht gang benn die gereigte Empfinblichfeit Guftav Abglphe ließ fich nicht eber befanftigen, ale bis auch ben Schwedischen Truppen ein freper Durchzug burch Die Trierifchen Lande geffattet murbe.

Indem diefes mit Trier und Frankreich vers handelt wurde, hatten die Generale des Konigs das ganze Erzstift Mainz von dem Ueberrefte der Spanisschen Garnisonen gereinigt, und Gustav Abolph selbst durch die Einnahme von Kreuznach die Eroberung dieses Landstrichs vollendet. Das Eroberte zu bes schüßen, mußte der Reichskanzler Orenstierna mit einem Theile der Armee an dem mittlern Rheinstros me zurücklichen, und das Hauptheer setzte sich unter

Anführung bes Königs in Marfch, auf Frankischem Boben ben Feind aufzusuchen.

Um ben Befit biefes Rreifes hatten unterbeffen Graf Tilly und ber Schwebifche General von Sorn, ben Guftav Adolph mit achttaufend Mann barin gu= rudließ, mit abmechfeinbem Rriegeglud geftritten, und bas Safift Bamberg befonders mar zugleich ber Preis End ber Schauplat ihrer Bermuftungen. feinen übrigen Entwurfen an ben Abeinftrom gerufen , überließ ber Konig feinem Relbheren die Buchtigung bes Bifchofe, ber burch fein treulofes Betragen feinen Born gereist hatte, und bie Thatigfeit bes Benerals rechtfertigte bie Bahl bes Monarchen. furger Beit untermarf er einen großen Theil bes Bis= thums den Schwedischen Baffen, und die Sauptstadt felbit, von ber taiferlichen Befabung im Stich gelafe fen, lieferte ibm ein fturmenber Ungriff in bie Ban-Dringend forberte nun ber verjagte Bifchof ben Churfurften von Bapern jum Benftand auf, ber fich endlich bewegen ließ, Zillys Unthatigfeit ju verfurgen. Durch ben Befehl feines herrn gur Bieberein. fenung bes Bischofs bevollmachtigt, jog biefer Beneral feine burch die Dberpfalz gerftreuten Truppen gufammen und naherte fich Bamberg mit einem gwan; gigtaufend Mann ftarten Seere. Guftav Sorn, feft entichloffen, feine Eroberung gegen biefe uberlegene Macht gu behaupten, erwartete hinter ben Ballen Bamberge ben Feind, mußte fich aber burch ben bloffen Bortrab bes Tilly entreißen feben, mas er ber ganzen versammelten Armee gehofft hatte ftreitig ju machen, Gine Bermirrung unter feinen Eruppen , bie feine Beiftesgegenwart bes Felbheren gu verbeffern vermochte, offnete bem Scinde bie Stabt, bag Truppin,

Bagage und Geschüt nur mit Mahe gerettet werben konnten. Bambergs Wiebereroberung war die Frucht bieses Sieges; aber den Schwedischen General, ber sich in guter Ordnung über den Mainstrom zuruckzgog, konnte Graf Tilly, aller angewandten Geschwinzbigkeit ungeachtet, nicht mehr einholen. Die Erscheinung des Königs in Franken, welchem Gut Dorn ben Rest seiner Trupper ben Kihingen zusührte, sehre seinen Eroberungen ein schnelles Ziel, und zwang ihn, durch einen zeitigen Ruckzug für seine eigne Rettung zu sorgen.

Bu Ufchaffenburg batte ber Ronig allgemeine Beerfchau über feine Truppen gehalten, beren Ungahl nach ber Bereinigung mit Guftav Sorn, Banner und Bergog Bilhelm von Beimar auf bennahe viergig taufend flieg. Richts bemmte feinen Marfc burch Franken; benn Graf Tilly, viel zu fchmach, einen fo fehr überlegenen Feind zu erwarten, hatte fich in fcnellen Marfchen gegen bie Donau gezogen. Bohmen und Bapern lagen jest bem Ronig gleich nabe, und in ber Ungewißheit, wohin biefer Eroberer feis nen Lauf richten murbe. fonnte Maximilian nicht fogleich eine Entschlieffung faffen. Der Weg, wels den man Tilly jest nehmen ließ, mußte bie Baht bes Ronigs und bas Schickfal benber Provingen entfcheiben. Gefahrlich mer es, ben ber Unnaherung eines fo furchtbaren Feindes Bapern unvertheidigt gu laffen, um Defterreichs Grangen ju fchtemen; gefahre licher noch, burch Aufnahme bes Tilly in Bapern jugleich auch ben Feind in bies Land ju rufen, und es jum Schauplas eines vermuftenben Rampfes ju machen. Die Gorge bes Landesvatere flegte endlich über bie Bebenflichkeiten bes Staatsmanns, und

Tilly erhielt Befehl, was auch baraus erfolgen mochte, Bayerns Granzen mit feiner Macht zu vertheibigen.

Mit triumphirender Freude empfing bie Reiche fabt Rurnberg ben Befchuber protestantifcher Refigion und Deutscher Frenheit, und ber ichmarmerische Enthusiasmus ber Burger ergoß fich ben feinem Uns. blid in rubtenbe Meußerungen bes Jubels und ber Bewunderung. Guftav felbft fonnte fein Erffaunen nicht unterbruden, fich bier in biefer Stabt, Mittelpunete Deutschlands ju feben, bis mobin er nie gehofft hatte, feine Sahnen auszubreiten. eble fcone Unftant feiner Derfon vollendete ben Gin. brud feiner glorreichen Thaten, und bie Berablaffung, womit et bie Begrugungen biefer Reicheftabt erwieberte, batte ihm in wenig Augerblicken alle Bergen erobert. In Derfon bestätigte er jest bas Bundnif, bas er noch an ben Ufern bes Belte mit berfelben errichtet hatte, und verband alle Burger 'au einem glubenben Thateneifer und bruberlicher Gintracht gegen ben gemeinschaftlichen Keinb. Dach eis nem turgen Aufenthalt in Nurnbergs Mauern folgte er feiner Armee gegen bie Donau, und ftand vor ber Grangfeftung Donauwerth, ehe man einen Reind da vermuthete. Gine gablreiche Baprifche Bis fagung vertheibigte biefen Dlas, und ber Unführer berfelben, Rubolph Maximilian, Bergog von Sachfen-Lauenburg, zeigte Unfangs bie muthiafte Entfchloffen. beit, fich bis gur Ankunft bes Tilly gu halten. Balb aber zwang ihn ber Ernft, mit welchem Guftav Abolph bie Belagerung anfing, auf einen ichnellen und fichern Abzug au benten, ben er auch unter bem heftiaften Reuer bes Schwedischen Gefchutes gludlich ins Bert richtete.

Die Ginnahme Donaumerthe offnete bem Ronia bas jenfeitige Ufer ber Donau, und nut bet Bleine Lechstrom trennte ihn noch von Bapern. Diefe nabe Befahr feiner Lander wedte Die gange Thatigfeit Maximilians, und fo leicht er es bis jest bem Feind demacht hatte, bis an bie Schwelle feiner Staaten gu bringen, fo entfchloffen zeigte er fich nun, ibm ben letten Schritt gu erschweren. Jenfeits bes Lechs, ben ber fleinen Stadt Rain, bezog Tilln ein wohle befestigtes Lager, welches, von dee Fluffen umge= ben, jedem Angriffe Eros bot. Alle Bruden über ben Lech hatte man abgeworfen, die gange Lange bes Stroms bie Angeburg burch farte Befatungen vertheibigt, und fich biefer Reicheftadt felbft, welche langft fcon ihre Ungebuld bliden ließ, bem Bep= fpiel Rurnberge und Frankfurte ju folgen, burch Einführung einer Baprifchen Garnifon und Ente waffnung ber Burger verfichert. Der Chutfurft felbft fcbloß fich mit allen Truppen, bie et hatte auf= bringen tonnen, in bas Tillpiche Lager ein, gleich als ob an biefem einzigen Poften alle feine Soffnungen hafteten, und bas Glud ber Schweben an biefer außerften Grangmauer fcheitern follte.

Walb erschien Gustav Abolph am Ufer, ben Baprischen Berschanzungen gegenüber, nachbem er sich bas ganze Augsburgische Gebiet bieffelts best Lechs unterworfen, und seinen Truppen eine reiche Jusuhr aus biesem Landstrich geöffnet hatte. Es war im Marzmonat, wo bieser Strom von häusigen Regengussen und von dem Schnee der Tyrolisschen Gebirge zu einer ungewöhnlichen Höhe schwille, und zwischen steilen Ufern mit reisender Schnelligsteit flutet. Ein gewisses Grab öffnete sich dem

Waghalfigen Sturmer in feinen Bellen, und am entaegenftebenden Ufet zeigten ihm die feinblichen Ranopen ihre morberischen Schlunde. Ertroste et bennoch mitten burch bie Buth bes Buffers und bes Feuers ben fast unmoglichen Uebergang, fo ers wartet bie ermatteten Truppen ein frifder und mus thiaer Reind in einem unüberwindlichen Lager, und nach Erholung fomachtend, finden fie eine Schlacht. Dit erichopfter Rraft muffen fie bie feinblichen Schangen etfteigen, beren Reftigfeit jedes Angriffs 21 footten icheint. . Gine Rieberlage , an biefem Ufer exlitten, führt fie unpermeiblich gum Untergange? benn berfelbe Strom, ber ihnen bie Bahn jum Siege etschwert, versperrt ihnen alle Bege gur Rlucht, wenn bas Blud fie verlaffen follte.

Det Schwedische Kriegsrath . ben ber Monarch jest betfammelte, machte bas gange Bewicht biefer Grunde gelten, um die Ausführung eines fo gefahrvollen Unternehmens zu hindern. Auch die Topferften gagten, und eine ehrmurbige Schaar im Dienfte grau geworbener Rrieger errothete nicht, ibre Be-Aber bet Entichlug bes Roforaniffe att gestebent. nigs war gefaßt. "Wie?" fagte er ju Guftab Born, ber bas Wort für bie übrigen führte : "über bie Ditfee, "uber fo viele große Strome Deutschlands hatten "wir gefest, und bor einem Bache, bor biefem Lech "bier , follten wir ein Unternehmen aufgeben?" Er hatte bereits ben Befichtigung ber Gegend, die er mit mancher Lebensgefahr anftellte, bie Entbedung gemacht, bag bas bieffeitige Ufer über bas jenfeitige berporrage, und bie Birtung bes Schwedischen Gefcubes, vorzugemeife vor bem bes Feindes, begune flige. Mit ichneller Befonnenheit mußte er biefen Ums

Canb ta winten. Unverzüglich lief er an ber Gfelle, ma fich bas finfe Ufet bes Leche gegen bas techte aufrummte, bren Battetien aufwerfen, von welchen amen und finbengia Relbftude ein trengweifes Seuet gegen ben Reinb unterhielten. Babrent baf biefe wuthenbe Canonade bie Bapern von bent jenseitigent Ufer entfernte. ließ er in großter Gilfertigfeit über ben Lech eine Bride ichlagen; ein bider Dampf aus angejundetem Solg und naffem Strob in Ginem fort unterhalten, entrog bas auffleigenbe Bett lange Beit. Den Augen ber Feinde, indem gugleich bet faft ununterbrochene Donner bes Gefchuses bas Getofe bet. Zimmerarte unborbat machte. Er felbit ermuntette burch fein eigenes Bepfpiel ben Gifer bet Truppen. und brannte-mit eigner Sand uber fechtig Ranonen ab. Mit gleicher Lebhaftigfeit wurde biefe Ranonabe swep Stunden lang von ben Bapern, wiewohl mit ungleichem Bortheil, erwiebert, ba bie bervorragens ben Batterien ber Schweden bas jenfeitige niebte Ufer beherrfchten, und bie Sobe bes ibrigen ihnen gegen bas feindliche Gefchus gur Bruftwehr biente. Umfonft ftrebten bie Bavern , bie feinblichen Werte vom Ufer aus ju getftoren; bas überlegene Befcut ber Schweben verfcheuchte fie , und fie mußten bie Brude, faft unter ihren Augen, vollenbet feben. Zilly that an biefem fcredlichen Tage bas außerfte. ben Duth ber Seinigen zu entflammen , und feine noch fo brobende Gefahr tonnte ihn von bem Ufer abhalten. Endlich fand ihn der Tob, den er fuche te. Eine Falfonetkugel gerfchmetterte ihm bas Bein, und bald nach ihm ward auch Altringer, feint gleich tapferer Streitgenoffe . am Ropfe gefährlich verwundet. Bon ber begeifternben Gegenwart biefer. benben

berben Rubrer verlaffen, mantten endlich bie Bapern! und wiber feine Reigung murbe felbft Marimilian gu einem fleinmuthigen Entichluß fortgeriffen. Bon ben Borftellungen bes fterbenden Tilly beffegt, beffen gewohnte Reftigfeit ber annahernbe Zod übermaltigt hate te. aab er poreilig feinen unüberminblichen Doffen verloren, und eine von ben Schweden entbectte Rurt. burch welche die Reiteren im Begriff mar bem Uebergang zu magen, befchleunigte feinen muthlofen Abzug. Rod in berfelben Racht brach er, ebe noch ein feinblider Golbat über ben Lechstrom gefest hatte, fein Lager ab, und ohne bem Ronige Beit zu laffen, ihn auf Rinem Darich zu beunrubigen, hatte er fich in befter Debnung nach Neuburg und Ingolftabt gezogen. Mit Befrembung fahe Guftav Abolph, ber am folgenben: Tage ben Uebergang vollführte, bas feinbliche Lager leer, und bie Mlucht bes Churfurften erregte feine Berwunderung noch mehr, ale er bie Teftigfeit bes verlaffenen Lagers entbectte. "Bar' ich ber Baver ge= "wefen," rief er erstaunt aus, "nimmermehr - und : "hatte mir auch eine Studfugel Bart und Rinn "weggenommen - nimmermehr murbe ich einen Do-"ften, wie diefer ba, verlaffen und bem Feinde meine: "Staaten geoffnet haben. "

Jest also lag Bayern bem Sieger offen, und die Kriegessluth, die die jest nur an den Grenzen dieses Landes gestürmt hatte, wälzte sich zum erstenmal über seine lange verschonten gesegneten Fluren. Bevor sich aber der König an Eroberung dieses feindlich gessinnten Landes wagte, entriß er erst die Reichsstadt Augsburg dem Bayrischen Joche, nahm ihre Bürger in Pflichten, und versicherte sich ihrer Treue durch eine zurückgelasne Besahung. Darauf wiese er in S. d. 30iabr. Kriegs. II.

befchleunigten Marichen gegen Ingolftabt an, um burch Ginnahme biefer wichtigen Festung, welche ber Churfurft mit einem großen Theile seines heeres bedte, seine Eroberungen in Bayern zu sichern, und festen Tuf an ber Donau zu fassen.

Bald nach feiner Unfunft vor Ingolftabt, befchloß ber vermunbete Tilly in ben Mauern biefer Stadt fine Laufbahn, nachbem er alle Launen bes untreuen Glude erfahren batte. Bon ber überlegenen Felbherrngroße Guftav Abolphs zermalmt , fab er am Abend feiner Tage alle Lorberen feiner frubern Siege bahin welfen, und befriedigte burch eine Rette von Widerwartigfeiten bie Gerechtigfeit bes Schickfale und Magdeburge garnende Manen. In ibm verlor die Armee bes Raifers und ber Lique ei= nen unerfeslichen Suhrer, die fatholische Religion den eifrigften ihrer Bertheibiger, und Marimilian von Bavern ben treuften feiner Diener, ber feine Treue burch ben Tob verfregelte, und bie Bflichten bes Felbherrn auch noch fterbend erfullte. Gein lettes Bermachtniß an ben Churfurften war bie Ermahnung. Die Stadt Regensburg ju befeben, um Berr ber Do-

Mit der Zuversicht, welche die Frucht so vieler Siege zu fepn pflegt, unternahm Gustav Abolph die Belagerung der Stadt, und hoffte durch das Ungestum des ersten Angriffs ihren Biderstand zu besies gen. Aber die Festigkeit ihrer Werke und die Capferskeit der Besahung sehten ihm Hindernisse entgegen, die er seit der Breitenfelber Schlacht nicht zu bekampfen gehabt hatte, und wenig fehlte, daß die Wälle von Ingolstadt nicht das Ziel feiner Ahaten wurden. Beym Regognoscirus der Festung streckte ein Vierunds

nau und. mit Bobmen in Berbindung gu bleiben.

zwanzigpfunder fein Pferd unter ihm in den Staub, baß er zu Boben sturzte, und kurz barauf ward fein Liebling, ber junge Markgraf von Baden, durch eine Studkugel von feiner Seite weggeriffen. Mit schnels ler Fassung erhob sich der König wieder, und berubigte sein erschrodenes Bolk, indem er sogleich auf einem andern Pferde seinen Weg fortsette.

Die Beffanehmung ber Bavern von Regeneburg. welche Reichsstadt ber Churfurft, bem Rath bes Tilly gemaß, burch Lift überrafchte, und burch eine ftarte Befasung in feinen Seffeln bielt, anberte fonell ben Rriegsplan bes Ronigs. Er felbft hatte fich mit ber hoffnung gefdmeichelt, biefe, protestantifch gefinnte Reichsstadt in feine Gewalt zu befommen, und an ihr eine nicht minder ergebene Bundesgenoffin als an Rurnberg, Augeburg und Frankfurt ju finden. Die Unterjochung berfelben burch bie Bavern entfernte auf lange Beit bie Erfullung feines vornehmften Bunfchet, fich ber Donau ju bemachtigen, und feinem Begner alle Bulfe von Bohmen aus abzufchneiben. Schnell verließ er Ingolftabt, an beffen Ballen er Beit und Bolf fruchtlos verfcmenbete, und brang in bas Innerfte von Bayern, um den Churfurften gur Befdusung feiner Staaten berben ju loden, und fo bie Ufer ber Donau von ihren Bertheibigern zu entblöfen.

Das ganze kand bis Munchen lag bem Erober ver offen. Mosburg, Landshut, bas ganze Stift Frepfingen unterwarfen fich ihm; nichts konnte feinen Waffen widerstehen. Fand er aber gleich keine ore bentliche Kriegsmacht, auf feinem Wege, folhatte er in ber Bruft jedes Bapern einen besto unverfohnlischen Feind, ben Weligionsfanatismus, zu bekampfen.

Solbaten, bie nicht an ben Dapft glaubten, maren auf biefem Boben eine neue, eine unerhörte Ericheis nung; ber blinde Gifer ber Pfaffen batte fie bem Landmann als Ungehener, als Rinber ber Solle, und ihren Unführer als ben Untidrift abgefebilbert. Rein Bunber, menn man fich von allen Oflichten ber Ratur und ber Menichlichfeit gegen biefe Satansbrut losfprach, und ju ben fcredlichften Gewaltthaten fich berechtigt glaubte. Dehe bem Schwebifden Solbaten , ber einem Saufen biefer Bilben einzeln in Die Sanbe fiel! Alle Martern , welche bie erfinderifche Buth nur erbenten mag, wurden an biefen ungludlichen Schlachtopfern ausgeubt, und ber Anblid ihrer perfirmmelten Körper entflammte die Armee zu einer fdredlichen Wiebervergeltung. Mur Guffav Abolph. beflectte burch feine Sandlung ber Rache feinen Delbencharafter, und bas fchlechte Bertrauen ber Bapen au feinem Chriftenthum, weit entfernt, ibn von ben Borfdriften ber Menfchlichteit gegen biefes ungludliche Bolf zu entbinden , machte es ihm vielmehr zu ber beiligften Pflicht, durch eine befto ftrengere Daffigung feinen Glauben au ehren.

Die Annaherung bes Königs verbreitete Schrefe. ten und Furcht in der hauptstadt, die, von Bertheis bigern entblößt und von den vornehmsten Einmohnern verlaffen, bey der Großmuth des Siegers allein ihre Rettung suchte. Durch eine unbedingte freywillige Unterwerfung hoffte sie seinen Jorn zu besanftigen, und schickte schon die Freysingen Deputirte voraus, ihm ihre Thorschluffel zu Füßen zu legen. Wie sehr auch der König durch die Unmenschlichkeit der Baysern und durch die feindselige Gefinnung ihres herrn zu einem grausamen Gebrauch seiner Erobetungss

rechte gereigt, wie bringend er, felbst von Deutschen, bestürmt wurde, Magbeburgs Schickfal an ber Residenz ihres Zerstörers zu ahnden, so verachtete boch sein großes Berg diese niedrige Rache, und die Wehr-losigeit des Feindes entwaffnete seinen Grimm. Zufrieden mit dem edlern Triumph, den Pfalzgrafen Friedrich mit siegreichem Pomp in die Residenz desselle ben Fürsten zu führen, der das vornehmste Wertzeug seines Falls, und der Rauber seiner Staaten war, erhöhte er die Pracht seines Einzugs durch den schoft neren Stanz der Mäsigung und der Milbe.

Der Ronig fand in Dinden nur einen verlaffenen Dallaft , benn bie Schabe bes Churfarften batte man nach Berfen geffüchtet. Die Pracht bes Churfürftlichen Schloffes feste ibn in Erftaunen , und et fragte ben Auffeher, ber ihm bie Bimmer zeigte, nach bem Ramen bes Baumeifters. "Es ift fein anbrer." verfette biefer , "als ber Churfurft felbft." — "Ich mochte ihn haben, biefen Baumeifter," erwieberte ber Ronig, jum ibn nach Stochbolm gu fchiden." -"Dafur," antwortete fener , "wird fich ber Baumeifter zu huten wiffen." - Ale man bas Beughaus burchfuchte, fanden fich blofe Lavetten, ju benen bie Ranonen fehlten. Die lettern hatte man fo tunftlich unter bem Aufboben eingelcharrt, baf fich feine Spur bavon zeigte, und ohne bie Bertatheren eines Arbeiters hatte man ben Betrug nie erfahren. "Stehet auf von ben Tobten," rief ber Ronig, ,, und fommet sum Gericht." - Der Beben warb aufgeriffen, unb man entbedte gegen bunbert und vierzig Stude, manche von außererbentlicher Große, welche größtentheils aus ber Pfalz unb aus Bohmen erbeutet maren. Ein Schas von brepfig taufend Dufaten in Bolbe, ber in einem ber größern verftedt mar, machte das Bergnügen vollkommen, womit biefer koftbare Zund den Konig überraschte.

Aber eine weit willemmnere Erfcheinung murbe bie Baprifthe Armer felbft ibm gewefen fevn, welche aus ibren Berichangungen bervorzuloden, er ins Derg von Bayern gebrungen war. In biefer Erwartung fab fich ber Ronig betrogen. Rein Reind erfchien, Beine noch fo bringende Auffordesung feiner Unterthanen fonnte den Churfürften vermogen, ben lebten Ueberreft feiner Macht in einer Feldschlacht aufs Spiel zu fesen. Regensburg eingeschloffen, barrte er auf die Sulfe, welche ihm ber Borgog von Friedland von Bohmen aus zuführen follte , und verfachte einftweilen , bis ber erwartete Benftand ericbien , burch Erneverung ber Neutralitäteunterhandlungen feinen Zeind außer Thatiafeit au feben. Aber bas au oft gereigte Dif. trauen bes Monarchen vereitelte biefen 3med, und bie vorfesliche Bogerung Ballenfteine ließ Bapern unterbeffen ben Schweben qum Raub werben.

So weit war Gustan Abalph von Sieg zu Sieg, von Eroberung zu Eroberung sortgefcheitten, ohne auf seinem Weg einen Feind zu sinden, der ihm gewachsen gewesen ware. Ein, Theil von Bayern und Schwax ben, Frankens Bisthumer, die untere Pfalz, das Erzstift Mainz lagen bezwungen hinter ihm; die an die Schwelle der Desterreichischen Monarchie hatte ein nie unterbrochenes Gluck ihn begleitet, und ein glanzender Ersolg den Operationsplan geverhtfertigt, den er sich nach dem Breitenselder Sieg vorgezeichnet hatte. Wenn es ihm gleich nicht, wie er wunschte, gelungen war, die gehoffte Vereinigung unter den protestantischen Reichsständen durchzuseun, so hatte

er boch die Glieber ber fathofifchen Lique entwaffnet ober gefchwacht, ben Rrieg größtentheils auf ihre Roften bestritten, bie Bulfsquellen bes Raifers verminbert, ben Duth ber ichwachern Stanbe geftarft, und burch die gebrandichatten Lander ber faiferlichen Alliirten einen Beg nach ben Defferreichischen Staaten gefunden. Bo er burch bie Gewalt ber Baffen feinen Gehorfam erpreffen konnte, ba leiftete ihm bie Freundschaft bet Reichsftabte, bie er burch bie vereis nigten Banbe ber Politit und Religion an fich au feffeln gewußt hatte, bie wichtigften Dienste, und et tonnte, fo lange er bie Ueberlegenheit im Kelbe behielt. alles von ihrem Gifer erwarten. Durch feine Grobes rungen am Rhein maren bie Spanier von ber Unterpfalz abgefchnitten , wenn ihnen ber Rieberlanbifche Rrieg auch noch Rrafte ließ, Theil an bem Deutfchen zu nehmen; auch ber Bergog von Lothringen hatte nach feinem verungluckten Feldzuge bie Reutralitat vorgezogen. Roch fo viele langs feines Buges burch Deutschland gurudaelaffene Befabungen, batten fein Beer nicht verminbert, und noch eben fo frifch. als es biefen Bug angetreten batte, fant es jest mitten in Bavern , entichloffen und geruftet, ben Rrieg in bas Innerfte von Defferreich zu malgen.

Während daß Gustav Abolph ben Krieg im Reiche mit folder Ueberlegenheit führte, hatte das Gluck seis nen Bundesgenossen, den Chursusten von Sachsen, auf einem andern Schauplat nicht weniger begünstigt. Wan erinnert sich, daß ben der Berathichsagung, welche nach der Leipziger Schlacht zwischen bewden Fürsten zu Halle angestellt worden, die Eroberung Böhmens dem Chursürsten von Sachsen zum Antheil siel, indem der König für sich selbst den Weg nach

ben Ligiftischen Landern ermablte. Die erfte Arucht. welche ber Churfurft von bem Siege ben Breitenfelb erntete, mar die Wiedereroberung von Leipzig, morauf in furger Beit bie Befrepung bes gangen Rreifes von ben faiferlichen Befasungen folgte. Mannichaft verftartt, welche von ber feinblichen Bar= nifon au ibm übertrat, richtete ber Gachfifche General von Arnbeim feinen Marich nach ber Laufis, welche Droping ein faiferlicher General , Rubolph von Ticfenbach , mit einer Armee überschwemmt batte , ben Churfurften von Sachsen megen feines Uebertritts gut ber Parten bes Feinbes ju guchtigen. Schon hatte er in biefer folecht vertheibigten Droving bie gemobnlichen Bermukungen angefangen, mehrere Stabte erobert, und Dresben felbft burch feine brobenbe Unnaberung erfdrect. Aber biefe reifenden Fort= fchritte hemmte ploblich ein ausbrudlicher wieberhol= ter Befehl bes Raifers, alle Gachfifchen Befibungen mit Rrieg ju verfchonen.

Bu spåt erkannte Ferbinand die fehlerhafte Polistik, die ihn verleitet hatte, den Churfürsten von Sachsfen aufs äußerste zu bringen, und dem König von Schweden diesen wichtigen Bundesgenossen gleichsam mit Gewalt zuzusühren. Was er durch einen unzeizigen Aros verdarb, wollte er jest durch eine eben so übel angebrachte Mäßigung wieder gut machen, und er beging einen zwepten Fehler, indem er den ersten verdessern wollte. Seinem Feind einen so machtigen Alliirten zu rauben, erneuerte er durch Vermittlung der Spanier die Unterhandlungen mit dem Chursürsten, und, den Fortgang derselben zu erleichstern, mußte Tiesenbach sogleich alle Sächsischen Länder verlassen. Aber diese Demüthigung des Kaisers,

weit entfernt die gehoffte Wirkung hervorzubringen, entbedte bem Churfürsten nur die Berlegenheit seines Feindes und seine eigene Wichtigkeit, und ermunterte ihn vielmehr, die errungenen Bortheile besto lebbafter zu verfolgen. Wie konnte er auch, ohne sich durch den schändlichsten Undank verächtlich zu machen, einem Allierten entfagen, dem er die heiligsten Verscherungen seiner Treue gegeben, dem er für die Rettung seiner Staaten, ja selbst seines Churhuts verpflichtet war?

Die Sachfifche Armee, bes Bugs nach ber Laufis aberhoben, nahm alfo ihren Beg nach Bobmen, wo ein Bufammenfluß gunftiget Ereigniffe ihr im voraus ben Sieg zu verfichern ichien. Roch immer glimmte in biefem Ronigreiche, bem erften Schauplas biefes verberblichen Ariege, bas Reuer ber 3wietrucht unter ber Miche, und burch ben fortgefesten Drud ber Iprannen wurde bem Unwillen ber Ration mit jebem Tag neue Rahrung gegeben, Bohin man bie Mugen richtete, geigte biefes ungludliche ganb Spuren ber trauriaften Beranberung. Gange ganberepen batten ibre Befiber gewechfelt, und feufsten unter bem verhaften Joche tathalifder Berren , melde bie Gunft bes Raifers und ber Jefuiten mit bem Raube ber vertriebenen Proteftanten befleibet batte. Andere batten bas öffentliche Glenb benust, bie eingezogenen Buter ber Bermiefenen um geringe Proife an fich gu taufen. Das Blut ber pornehmften Krepheitsverfech= ter war auf Benterbuhnen verfprugt worden, unb melbe burch eine zeitige Klucht bem Berberben entrannen, irrten ferne von ihrer Beimath im Glenb um: ber, mabrend bag bie gefchmeibigen Stlaven bes Despotismus ihr Erbe verfchweigten. Unerträglicher als

ber Drud biefer tleinen Tyrannen, mar ber Gemiffensamang, welcher bie gange protestantifche Parten biefes Ronigreichs ohne Unterfchied belaftete. Gefaht von außen, teine noch fo ernftliche Biberfegaung ber Mation , feine noch fo abfchredenbe Erfabrung batte bem Befehrungseifer ber Jefuiten ein Biel fesen fonnen : mo ber Beg ber Gute nichte fruchtete. bebiente man fich folbatifcher Sulfe, bie Berirrten in ben Schafftall ber Rirche gurud zu anaftigen. Am harteffen traf biefes Schidfal bie Bewohner bes Soadimethale, im Grenggebirge zwifden Bohmen und Meifen. 3mey taiferliche Rommiffarien, burch eben fo viel Sefuiten und funfgehn Dustette unterftust, geigten fich in biefem friedlichen Thate, bas Evangelfum ben Rebern zu prebigen. Be bie Berebfam. feit bet Erftern nicht gulangte, fuchte man burch gemaltfame Ginguartierung ber Lestern in bie baufer , burch angebrohte Berbannung , burch Gelbftrafen feinen 3med burdaufeben. Aber für biegmal fiegte die gute Sache, und ber herzhafte Biberftanb biefes fleinen Bolte nothigte ben Raifer, fein Be-Pehrungsmandat ichimpflich juruckunehmen. Benfpiel bes Bofes biente ben Katholifen bes Ronig= reichs zur Richtschnur ihres Betragens, und rechtfertigte alle Arten ber Unterbrudung, welche ihr Mebermuth gegen die Protestanten auszuuben ver-Rein Bunber, wenn biefe fchwer ver-/ fucht war. folgte Darten einer Beranberung gunftig murbe, und threm Befrever, ber fich jehr an ber Grenge zeigte, mit Gebnfucht entaggen fab.

Schon war die Sachfische Armee im Anzuge ges gen Prag. Aus allen Plagen, vor benen fie erschien, waren die kaiferlichen Besahungen gewichen. Schlös

denau, Tetfchen , Mußig , Leutmeris fielen fchnell nach einander in Feindes Sand, jeber fatholifche Drt wurde ber Plunderung Dreis gegeben. Schreden ergriff alle Papiften bes Ronigreichs, unb, eingebent ber Dishandlung, welche fie an ben Evangelischen ausgenbt batten, magten fie es nicht, bie rachenbe Un-Eunft eines protestantischen Beers zu erwarten. Alles. was fatholisch war , und etwas zu verlieren hatte, eilte vom gande nach ber hauptfladt, um auch bie Sauptftabt eben fo fchnell wieber zu verlaffen. Drag felbft mar auf feinen Angriff bereitet, und an Mannfchaft zu arm, um eine lange Belagerung aushalten iu fonnen. Bu fpat hatte man fich am Sofe bes Raifers entichloffen , ben Felbmarichall Tiefenbach gu Bertheibigung biefer Sauptftabt berben zu rufen. Che ber taiferliche Befehl bie Standquartiere biefes Generals in Schlesien erreichte, waren bie Sachfen nicht feine mehr von Prag, bie balb protestantifche Burgerschaft versprach wenig Gifer, und die fcmache Garnifon lieg feinen langen Wiberftand boffen. In Diefer fcredlichen Bebrananif erwarteten bie fatholifchen Einwohner ihre Rettung von Ballenftein, ber in ben Mauern biefer Stabt als Privatmann lebte. Aber weit entfernt, feine Kriegserfahrung und bas Bewicht feines Anfebens ju Erhaltung ber Stadt ans suwenden, ergriff er vielmehr den willfommenen Augenblid , feine Rache zu befriedigen. Benn Er es auch nicht war, ber bie Sachfen nach Prag lodte, fb war es boch gewiß fein Batragen, mas ihnen bie Einnahme biefer Stadt erleichterte. Bie wenig biefe auch zu einem langen Wiberftande gefchickt mar, fo fehlte es ihr bennoch nicht an Mitteln, fich bis jur Antunft eines Entfages ju behaupten; und ein fai-

ferlicher Dberfter, Graf Marabas, bezeigte wirklich Luft, ihre Bertheibigung ju übernehmen. Aber ohne Rommande, und burch nichts als feinen Gifer und feine Tapferfeit ju biefem Bageftud aufgeforbert, unterftand er fich nicht, es auf eigne Gefahr ohne bie Berftimmung eines bobern ins Bert zu fesen. Er fuchte also Rath ben bem Bergog von Friedland, beffen Billigung ben Mangel einer faiferlichen Bollmacht erfebte, und an ben bie Bohmifche Generalitat burch einen ausbrudlichen Befehl vom Sofe in biefer Ertremitat angewiesen war. Aber argliftig hullte fich biefer in feine Dienkloffateit und feine gangliche Burudziehung von ber politischen Bubne, und folug die Entschloffenheit des Subalternen durch die Bedenklichkeiten barnieber; bie'er, als ber Machtige, bliden: ließ. Die Muthlofigeeit allgemein und vollkommien gur machen, verließ er, enblich gar mit feinem gangen Sofe bie Stadt, fo wenig er auch ben Ginnahme berfelben von bem Reinde zu furchten batte; und fie ging eben baburch verloren, bag er fie burch feinen Abzug verloten gab. Geinem Benfpiele folgte ber gange fatholifche Abel, die Generalität mit ben Truppen, die Beiftlichkeit, alle Beamten ber Rrone; bie gange Racht brachte man bamit ju, feine Perfonen, feine Gåter zu flüchten. Alle Strafen bis Bien waten mit Aliehenden angefüllt, die fich nicht eher als in ber Raiferstadt von ihrem Schreden erholten. rabas felbfi, im Drags Errettung verzweifelnb, folgte ben übrigen, und führte feine Bleine Mannichaft bis Tabor, mo er ben Ausgang erwarten wollte.

Tiefe Stille herrschte in Prag, als die Sachsen am andern Morgen bavor erschienen; feine Anftalt zur Bertheibigung; wicht ein einziger Schuß von den

Ballen , ber eine Gegenwehr ber Bemobner verfanbigte. Bielmehr fammelte fich eine Menge von Bus fchauern um fie beri, welche bie Reugier aus ber Stadt gelockt hatte, bas feindliche Deer zu betrache ten : und die friedliche Bertraulichkeit, womit fie fich naherten , glich vielmehr einer freundschaftlichen Bearufuna, als einem feindlichen Enwfange. Ans bem übereinstimmenben Bericht biefer Leute erfuhr man. bag bie Stadt leer an Solbaten und bie Regierung nach Budweiß geflüchtet fen. Diefer unermartete. unerflarbare Mangel an Widerftand erregte Arnbeim Diftrauen um fo mehr, ba ihm bie eilfertige Innaberung des Entfases que Schleffen fein Gebeimnis. und bie Sadifiche Armee mit Belagerungsmertzen: gen zu wenig verfeben, auch an Anzahl ben weitem ju fcmach mar, um eine fa große Stabt tu befturmen. Bor einem hinterhalt bange, verboppelte er feine Bachfamteit; und er fcwebte in biefer Rurcht. bis ihm ber Danshofmeister bes Bergogs von Friedland, ben er unter bem Saufen entbedte, biefe un= glaubliche Rachricht befraftigte. "Die Stadt ift ohne "Schwertstreich unfer," rief er jest voll Bermunberung feinen Dberften ju , und ließ fie unverzüglich burch einen Erompeter aufforbern.

Die Burgerschaft von Prag, pon ihren Bertheibigern schimpflich im Stich gelaffen, hatte ihren Entschluß langst gefaßt, und es tam bios darauf an, Frepheit und Eigenthum durch eine vortheilhafte Kapitulation in Sicherheit zu sehen. Sobalb diese von dem Sichsischen General im Namen seines herrn unterzeichnet war, öffnete man ihm ohne Widersehung die Thore, und die Armee hielt am eilsten Rovomber des Jahrs 1631 ihren triumphirenden

Gining. Baib folgte ber Churfurft felbft nach. um bie Sulbigung feiner nenen Schutzbefohlenen in Derfon ju empfangen; benn nur unter biefem Ramen hatten fich ibm bie bren Drager Stabte ergeben ; ihre Berbindung mit ber Defterreichischen Monarchie follte burch biefen Schritt nicht gerriffen fenn. So abertrieben groß bie Aurcht ber Dapiften por ben Repreffalien ber Sachfen gewefen mar, fo angenehm überraschte sie bie Dasigung bes Churfürsten und bie aute Dannszucht ber Truppen. Befonbers legte ber Dibmarichall von Arnheim feine Ergebenheit gegen ben Bergog von Friedland ben biefer Gelegenheit an ben Zag. Richt gufrieben, alle ganbereven beffelben auf feinem hermarich verfchont zu haben , ftellte er jest noch Bachen an feinen Dallaft, bamit ja nichts daraus entwendet murbe. Die Katholiten ber Stadt erfreuten fich ber volltommenften Bewiffensfrenbeit. und von allen Rirchen , welche fie ben Protestanten entriffen hatten, murben biefen nur vier gurudgege= ben. Die Jefuiten allein, welchen bie allgemeine Stimme alle bisberigen Bebrudungen Schulb gab. maren von diefer Dulbung ausgefchloffen und mußten bas Ronigreich meiben.

Johann Georg verläugnete selbst als Sieger die Demuth und Unterwürfigkeit nicht, die ihm der kaiserliche Rame einstöste, und was sich ein kaiserlicher General, wie Tilly und Wallenstein zu Dresden gegen ihn unfehlbar wurde herausgenommen haben, ersaubte Er sich zu Prag nicht gegen den Kaiser. Gorgfältig unterschied er den Feind, mit dem er Krieg führte, von dem Reichsoberhaupt, dem er Ehrsfurcht schuldig war. Er unterstand sich nicht, das hausgerathe des Lettern zu berühren, indem er sich

ohne Bedenken die Kanonen bes Erkern als gute Beute zueignete, und nach Oresden bringen ließ. Richt im kaiserlichen Pallast, sondern im Lichtensteis nischen Sause nahm er seine Wohnung, zu bescheiben, bie Zimmer bessenigen zu bezühen, dem er ein Königs reich entriß. Würbe uns dieser Zug von einem grossen Mann und einem Salben berichtet; er wurde uns mit Recht zur Bewunderung hinreißen. Der Charakter des Fürsten, ben dem er gefunden wird, berechtigt uns zu dem Zweisel, ob wir in dieser Inthaltung mehr den schrinen Sieg der Bescheidenheit ehren, ober die kleinliche Gesinnung des schwachen Geistes bemitleiden sollen, den das Slück selbst nie kahn macht, und die Frenheit selbst nie der geswohnten Kesseln entledigt.

Die Einnahme von Drag, auf welche in furger Beit bie Unterwerfung ber mehreften Stabte folgte, bewirfte eine Schnelle und große Beranderung in bem Biele von bem proteffuntifchen Abel, Coniareiche. welche bieber im Elend herumgeirrt maren , fanden fich wieder in ihrem Baterlande ein, und der Graf von Thurn, ber beruchtigte Urbeber bes Bohmifchen. Aufruhre, erlebte bie Berrlichkeit, auf bem ehemalis gen Schauplage feines Berbrechens und feiner Berurtheilung fich als Sieger ju zeigen. Ueber biefelbe Brude, mo ihm bie aufgespieften Ronfe feiner Unbanger bas ibn, felbft erwartende Schiaral furchtbar vor Augen mabiten, hielt er jest feinen triumphirenben Ginaug, und fein erftes Gefchaft war, biefe Schrectbilber ju entfernen. Die Bermiefenen fetten. fich foaleich in Beffe ihrer Guter, beren jebige Gigenthumer bie Blucht ergriffen atten. Unbefummert, wee biefen bie aufgewandten Gummen erftatten mutbe, riffen sie alles, was ihre gewesen war, an sich, auch wenn sie seibst den Kaufpreis daster gezogen hatten, und mancher unter ihnen fand Ursache, die gute Wirthschaft der disherigen Berwalter zu rühmen. Felder und herden hatten unterdeffen in der zweysten hand vortrefflich gewuchert. Mit dem kostdarften hausrath waren die Zimmer geschmückt, die Keller, welche sie leer verlassen hatten, reichlich gefüllt, die Ställe bevölkert, die Magazine beladen. Aber misstragisch gegen ein Glück, das so unverhosst auf sie bereinstürmte, eilen sie, diese unsichern Bestaungen wieder loszuschlagen, und den undeweglichen Segen in bewegliche Guter zu verwandeln.

Die Gegenwart ber Sachsen belebte ben Duth aller Protestantischgefinnten bes Ronigreichs, und auf bem Lande wie in ber hauptstadt fab man gange Schaaren ju ben neueröffneten evangelischen Rirchen Biele, welche nur bie Kurcht im Geborfam gegen bas Papfethum erhalten batte, manbten fich jest affentlich zu ber neuen Lehre, und manche ber neue: befehrten Ratholifen ichmuren freudig ein erzwunge= nes Betenntnif ab , um ihren frubern Uebergeugungen ju folgen. Alle bewiefene Dufbfamfeit ber neuen Regierung fonnte ben Ausbruch bes gerechten Un= willens nicht verhindern, ben biefes miffhandelte Bolt bie Unterbruder feiner beiligften Frenheit empfinden Fürdfreilich bebiente es fich feiner wieberesliek. langten Rechte, und feinen Daß gegen bie aufgebrungene Religion fillte an manchen Orten nur bas Blut ihrer Berfundiger.

Unterbeffen war ber Succurs, ben bie kaiferlichen Generale, von We und von Tiefenbach, aus Schlesien herbepführten, in Bohmen angelangt, wo einige

einige Regimenter bes Grafen Tilly aus ber obern Dfalg ju ihm fliegen. Ihn gu gerftreuen , ehe fich feine Dacht vermehrte, rudte Urnheim mit einem Theil der Urmee aus Prag ihm entgegen, und that ben Limburg an ber Elbe einen muthigen Angriff auf feine Berfchanzungen. Nach einem hibigen Gefechte falug er endlich - nicht ohne großen Berluft, Die Reinde aus ihrem befestigten Lager, und gwang fie burch die Beftigfeit feines Teuers, ben Rudweg uber bie Elbe zu nehmen, und die Brude abzubrechen, bie fie heruber gebracht hatte. Doch konnte er nicht verbinbern, bag ihm die Raiferlichen nicht in mehrern fleinern Gefechten Abbruch thaten, und die Rroaten felbft bis an bie Thore von Prag ihre Streifereven erftredten. Wie glangend und viel versprechend auch bie Sachien ben Bohmifchen Felbaug eröffnet hatten, fo rechtfertigte ber Erfolg boch feineswegs Suftav Abolphe Erwartungen. Unftatt mit unaufhaltsamer Gewalt die errungenen Bortheile ju verfolgen , burch bas bezwungene Bohmen fich ju ber Schwedischen Urmee burchzuschlagen, und in Bereinigung mit ihr ben Mittelpunkt ber kaiferlichen Macht anzugreifen, fchmach= ten fie fich in einem anhaltenden fleinen Rrieg mit bem Feinde, woben der Bortheil nicht immer auf ihrer Seite mar,und die Beit für eine großere Unternehmung frucht= los verschwendet murbe. Aber Johann George nachfol= gendes Betragen bedte bie Triebfebern auf, welche ihn abgehalten hatten, fich feines Bortheils uber ben Raifer ju bebienen, und bie Entwurfe bes Konigs von Schmeben burch eine zwedmäßige Wirkfamkeit zu beforbern.

Der größte Theil von Bohmen war jest fur ben Raifer verloren, und die Sachsen von diefer Seite ber gegen Desterreich im Anzug, wahrend bag ber G. b. Jojahrigen Rriegs. II. E S. F. 111.

Schwedische Monarch durch Franken, Schwaben und Bapern nach ben faiferlichen Erbstaaten einen Bea fich bahnte. Ein langer Rrieg hatte bie Rrafte ber Defferreichischen Monarchie verzehrt, Die ganber erfcopft, bie Armeen verminbert. Dahin mar ber Ruhm ihrer Giege, bas Bertrauen auf Unubermind= lichkeit, ber Gehorsam, die aute Mannegucht ber Truppen, welche bem Schwedischen Beerführer eine fo entschiedene Ueberlegenheit im Felde verschaffte. Entwaffnet maren die Bundesaenoffen bes Raifers. ober bie auf fie felbft hereinfturmenbe Befahr hatte ihre Treue erichuttert. Gelbft Maximilian von Bapern . Defterreiche machtigfte Stube , ichien ben verführerischen Ginladungen gur Neutralitat nachzuges ben ; bie verbachtige Allians biefes Rurften mit Rrantreich hatte ben Raifer langft ichon mit Beforaniffen Die Bischofe von Burgburg und Bamberg, erfüllt. ber Churfurft von Maing, ber Bergog von Lothrin= gen waren aus ihren ganbern vertrieben, ober boch aefahrlich bedroht; Trier ftand im Begriff, fich unter Frangofischen Schut zu begeben. Spaniens Baffen beschäftigte bie Tapferkeit der Hollander in den Nieberlanden, mahrend' bag Guftav Abolph fie vom Rheinstrom gurudschlug; Doblen feffelte noch ber Stillstand mit biesem Kurften. Die Ungarischen Grengen bedrohte ber Siebenburgifche Rurft Ragobn. ein Nachfolger Bethlen Gabors und ber Erbe feines unruhigen Beiftes; Die Pforte felbit machte bebentliche Buruftungen, ben gunftigen Beitpuntt ju nuben. Die mehreften protestantischen Reichoftanbe, tubn gemacht burch bas Waffengluck ihres Beichubers, hatten öffentlich und thatlich gegen ben Raifer Parter Alle Bulfequellen, welche fich bie Frecherariffen.

heit eines Tilly und Ballenstein burch gewältfame Erpreffungen in biefen Landern geoffnet hatte, maren nunmehr pertrodnet, alle biefe Berbeplate, biefe Magazine, biefe Bufluchtsotter fur ben Raifer verloren, und ber Krieg fonnte nicht mehr wie vormals auf frembe Roften bestritten werben. Seine Bebrangniffe pollfommen ju machen, entgundet fich in Land ob ber Ens ein gefahrlicher Aufruhr; ber unzeitige Betehrungseifer ber Regierung bewaffnet bas proteftantifche Landvole, und ber Fanatismus fcmingt feine Radel, indem ber Reind icon an ben Pforten bes Reiches fturmt. Nach einem fo langen Glude. nach einer fo glangenben Reibe von Siegen, nach fo herrlichen Eroberungen, nach fo viel unnus verfprustem Blute, fieht fich ber Defterreichifche Monarch gum zweptenmal an benfelben Abgrund geführt, in ben er benm Untritt feiner Regierung ju fturgen Ergriff Bayern die Neutralitat, widerstand Churfachfen ber Berführung, und entichloß fich Kranfreich, die Spanifche Macht zugleich in ben Dieberlanden, in Italien und Ratalonien anzufallen, fo ffurate ber ftolge Bau von Defterreiche Große gufammen , die alliirten Rronen theilten fich in feinen Raub, und ber Deutsche Staateforper fah einer ganglichen Bermanblung entgegen.

Die ganze Reihe biefer Ungludsfälle begann mit ber Breitenfelber Schlacht, beren ungludlicher Ausgang ben langft schon entschiebenen Berfall ber Defterreichischen Macht, ben blos ber tauschende Schimmer eines großen Namens verstedt hatte, sichtbar machte. Sing man zu ben Ursachen zuruck, welche ben Schweben eine so furchtbare Ueberlegenheit im Felbe versichafften, so fand man sie größtentheils in der unum.

fchrantten Gewalt ihres Unführers, ber alle Rrafte feiner Partey in einem einzigen Punkt vereinigte. und . burch feine bobere Autoritat in feinen Unternehmungen gefeffelt, vollkommener Berr jebes gunfligen Augenblich, alle Mittel zu feinem 3mede beberrichte, und von niemand als fich felbft Gefete Aber feit Wallensteins Abdankung und empfina. Tillp's Nieberlage zeigte fich auf Seiten bes Raifers und ber Lique von biefem allen gerabe bas Wiber-Den Generalen gebrach es an Unsehen ber ben Truppen und an der fo nothigen Frenheit zu han= bein, ben Solbaten an Gehorfam und Mannegucht, ben gerftreuten Corps an übereinftimmender Birffamfeit, ben Stanben an gutem Willen, ben Dberhaup= tern an Gintracht, an Schnelligfeit bes Entichluffes. und an Keftigfeit ber Bollftredung beffelben. ihre großere Macht, nur der beffere Gebrauch, ben fie bon ihren Rraften ju machen mußten, mar es, mas ben Feinden des Raifers ein fo entichiedenes Ueber-Richt an Mitteln, nur an einem gemicht gab. Geifte, ber fie anzuwenden Kabigfeit und Bollmacht befaß, fehlte es ber Lique und bem Raifer. Batte Graf Tilly auch nie feinen Ruhm verloren , fo ließ bas Migtrauen gegen Bapern boch nicht gu. bas Schickfal ber Monarchie in bie Banbe eines Mannes ju geben, ber feine Unbanglichkeit an bas Baprifche Saus nie verlaugnete. Ferdinands bringenbftes Beburfniß mar alfo ein Felbherr, ber gleich viel Er= fahrenheit befaß, eine Armee gu bilben und angufuhren, und ber feine Dienfte bem Defterreichifchen Saufe mit blinder Ergebenheit mibmete.

Die Wahl eines folden war es, was nunmehr ben geheimen Rath bes Raifers beschäftigte, und bie

Mitalieber beffelben unter einanber entzwepte. Ginen Ronig bem andern gegenüber ju ftellen, und burch die Gegenwart ihres Berrn ben Muth ber Truppen gu entflammen, ftellte fich Rerbinand im erften Reuer des Affekts felbft als ben Ruhrer feiner Armee bar; aber es toftete wenig Dube, einen Entfcluß umzuftogen, ben nur Berzweiflung eingab. und bas erfte ruhige Nachbenken wiberlegte. was bem Raifer feine Burbe und bie Laft bes Regentenamte verbot, erlaubten bie Umftande feinem Cohne, einem Jungling von Rabigfeit und Muth. auf ben die Desterreichischen Unterthanen mit froben Soffnungen blidten. Schon burch feine Geburt gur Bertheidigung einer Monarchie aufgeforbert, von beren Rronen er amen icon auf feinem Saupte trug, perband Kerbinand ber Dritte, Ronig von Bohmen und Ungarn, mit der naturlichen Burbe bes Thronfolgers die Achtung ber Armeen und die polle Liebe ber Bolfer, beren Benftand ihm ju Fuhrung bes Rrieges fo unentbehrlich mar. Der geliebte Thronfolger allein burfte es magen, bem hart beschwerten Unterthan neue Laften aufzulegen; nur feiner perfonlichen Begenwart bey ber Armee ichien es aufbehalten au fenn, die verderbliche Giferfucht ber Saupter gu erftiden, und die erichlaffte Mannszucht ber Truppen, burch bie Rraft feines Ramens ju ber vorigen Strenge gurudaufuhren. Gebrach es auch bem Bunglinge noch an ber nothigen Reife bes Urtheils, Rlugheit und Rriegserfahrung, welche nur burch Uebung erworben wirb , fo tonnte man biefen Mangel burch eine gludliche Wahl von Rathgebern und Behulfen erfeten, bie man unter ber Sulle feines. Damens mit ber bochften Autoritat befleibete.

So icheinbar bie Grunbe maren, womit ein Theil ber Minifter biefen Borfchlag unterftuste, fo arofe Schwierigfeiten feste ihm bas Difftrauen, vielleicht auch die Giferfucht bes Raifers, und bie verzweifelte Lage ber Dinge entgegen. Wie gefahrlich war es, bas gange Schickfal ber Monarchie einem Sungling anguvertrauen, ber frember Fuhrung felbit fo bedurftig mar ! Die gewaat , bem großten Relb: beren feines Jahrhunderts einen Unfanger entgegen gu ftellen , beffen Rabigfeit zu biefem wichtigen Doften noch burch feine Unternehmung gepruft, beffen Mame, von bem Ruhme noch nie genannt, viel gu Fraftlos war, um ber muthlofen Armee im voraus den Sieg zu verburgen! Belche neue Laft zugleich fur den Unterthan , den foftbaren Staat ju beftreie ten, ber einem tonialichen Beerfuhrer gutam, unb ben ber Wahn bes Beitaltere mit feiner Gegenwart benm Seer ungertrennlich verfnubfte! Die bebenflich endlich fur ben Pringen felbft, feine politifche Laufbahn mit einem Umte gu eroffnen , bas ihn gur Beifel feines Bolfe und jum Unterbruder ber Lanber machte, die er funftig beberrichen follte !

Und bann war es noch nicht bamit gethan, ben Felbherrn fur die Armee aufzusuchen; man mußte auch die Armee fur den Felbherrn finden. Seit Wallensteins gewaltsamer Entfernung hatte sich ber Kaiser mehr mit Ligistischer und Baprischer Hulfe, als durch eigene Armeen vertheidigt, und eben diese Abhängigkeit von zwendeutigen Freunden war es ja, ber man durch Aufstellung eines eigenen Generals zu entsliehen suchte. Welche Wöglichkeit aber, ohne die alles zwingende Macht des Goldes und ohne den begeisternden Namen eines siegreichen Felbherrn eine

Armee aus bem Nichts hervorzurufen — und eine Armee, die es an Mannszucht, an friegerischem Geist und an Fertigkeit mit den geubten Schaaren bes Nordischen Eroberers aufnehmen konnte? In ganz Europa mar nur ein Einziger Mann, der solch eine That gethan, und diesem Einzigen hatte man eine todtliche Krankung bewiesen.

Sest endlich mar ber Beitpunkt herben geruckt, ber dem beleibigten Stolze bes Bergogs von Friedland eine Genugthuung ohne Gleichen verschaffte. Das Schicksal felbft batte fich zu feinem Racher aufgestellt, und eine ununterbrochene Reihe von Unglucksfallen, die feit bem Tage feiner Abbanfung uber Defterreich bereinfturmte, bem Raifer felbit bas Beftandniß entriffen , bag mit biefem Kelbheren fein rechter Arm ihm abgehauen worden fen. Jede Rieberlage feiner Truppen erneuerte diefe Bunde, jebet perforne Dlas marf bem betrogenen Monarchen feine Schwache und feinen Undank vor. Gludlich genug, batte er in bem beleidigten General nur einen Un= führer feiner Beere, nur einen Bertheibiger feiner Staaten verloren - aber er fand in ihm einen Seinb, und ben gefährlichften von allen, weil er gegen ben Streich bes Berrathers am wenigften vertheidigt mar.

Entfernt von der Ariegesbuhne, und zu einer folternden Unthätigkeit verurtheilt, während daß seine Nebenbuhler auf dem Felde des Auhms sich Lorbeern sammelten, hatte der stolze Herzog dem Wechsel des Glucks mit verstellter Gelaffenheit zugesehen, und im schimmernden Gepränge eines Theaterhelden die düftern Entwurfe seines arbeitenden Geistes verborgen. Von einer gluhenden Leidenschaft aufgerieben, wäh-

rend bag eine frohliche Außenfeite Rube und Duffige gang log, brittete er ftill bie fcredliche Geburt ber Rachbegierde und Ehrsucht jur Reife, und naberte fich langfam , aber ficher bem Biele. Ertofchen mar alles in feiner Erinnerung, was er burch ben Raifet geworben war; nur, mas Er fur ben Raifer gethan batte, fand mit glubenben Bugen in fein Gebachtnis gefdrieben. Seinem unerfattlichen Durft nach Große und Macht mar ber Unbant bes Raifers willtommen, ber feinen Schulbbrief ju gerreifen, und ihn jeber Micht gegen ben Urheber feines Glude zu entbinben ichien. Entfundigt und gerechtfertigt erichienen ihm jest bie Entwurfe feiner Ehrfucht im Gewand einer rechtmäßigen Wiebervergeltung. In eben bem Mag, ale fein au ferer Birtungetreis fich verengte, erweiterte fich bie Belt feiner Soffnungen, und feine fcmarmenbe Einbilbungefraft verlor fich in unbegrengten Entwurfen, bie in jebem anbern Ropf als bem feinigen nur ber Bahnfinn erzeugen fann. Go boch. als ber Menfch nur immer burch eigene Rraft fich ju erheben vermag , hatte fein Berbienft ihn empor= getragen; nichte von allem bem, mas bem Privatmann und Burger innerhalb feiner Pflichten erreich= bar bleibt, hatte bas Blud ihm verweigert. Bis auf ben Augenblick feiner Entlaffung hatten feine Anfpruche feinen Widerftand, fein Chrgeit feine Grengen erfahren; ber Schlag, ber ihn auf bem Regensburger Reichstage ju Boben ftredte, zeigte ihm ben Unterfchied zwifchen urfprunglicher und übertragener Gewalt, und ben Abstand bes Unterthans von bem Gebieter. Aus dem bisherigen Taumel fei= ner Berfchergroße burch biefen überrafchenben Glude. wechfel aufgeschreckt, verglich er biefMacht, bie er befeffen, mit berjenigen, burch welche sie ihm entrissen wurde, und sein Ehrgeiz bemerkte die Stufe, die auf ber Leiter des Gluds noch für ihn zu ersteigen war. Erst nachdem er das Gewicht der höchsten Gewalt mit schmerzhafter Wahrheit ersahren, streckte er lüstern die Hand daus; der Raub, der an ihm felbst verübt wurde, machte ihn zum Rauber. Durch keine Beleidigung gereizt, hatte er folgsam seine Bahn um die Majestat des Thrones beschrieben, zufrieden mit dem Ruhme, der glanzendste seiner Trabanten zu senn; erst nachdem man ihn gewaltsam aus seinem Kreise stieß, verwirrte er das System, dem er angehorte, und stürzte sich zermalmend auf seine Sonne.

Guftav Abolph burchmanderte ben Deutschen Norden mit fiegendem Schritte; ein Dlas nach bem andern ging an ihn verloren, und ben Leipzig fiel ber Rern ber faiferlichen Macht. Das Gerücht biefer Riederlage brang bald auch ju Ballenfteine Dhren. ber, ju Prag in bie Dunkelheit bes Privatstanbes gurud gefchwunden, aus ruhiger Ferne ben tobenben Rriegesturm betrachtete. Bas die Bruft aller Ratholiten mit Unruhe erfullte, verfundigte ihm Große und Glud; nur fur ihn arbeitete Guffav Abolph. Raum hatte ber Lettere angefangen, fich burch feine Rriegesthaten in Achtung zu feben, fo verlor ber Ber-30g pon Friedland feinen Augenblick, feine' Freund= fchaft ju fuchen , und mit biefem gludlichen Feinde Defterreichs gemeine Sache zu machen. Der vertriebene Graf von Thurn, ber bem Ronige von Schweben icon langft feine Dienfte gewibmet, übernahm es, bem Monarchen Ballenfteine Gladwunsche ju überbringen, und ihn ju einem engern Bundniffe mit bem Bergog einzulaben. Funfgehntaufend Mann be١

wahrscheinlich war es bieß, nicht feine vermeintzliche Absicht auf ben Kaiserthron, worauf er anspielte, wenn er nach bem Lobe des Konigs in die Worte ausbrach: "Ein Gluck für mich und ihn, daß er dahin ist! Das deutsche Reich konnte nicht zwen solche Hauchen."

Der erfte Berfuch jur Rache an bem Saus Defterreich mar fehl gefthlagen; aber fie ftanb ber Borfas, und nur bie Bahl ber Mitte erlitt eine Beranberung. Bas ihm ben bem Ronig von Schweben miflungen mar, hoffte er mit minber Schwieriafeit und mehr Bortheil ben bem Churfurften von Sachfen zu erreichen, ben er eben fo gewiß war nach feinem Willen zu lenten , als er ben Guftav Abolph baran verzweifelte. In fortbauernbem Ginverftanbniß mit Arnheim, feinem alten Freunde, arbeitete er von jest an an einer Berbinbung mit Sachfen. weburch er bem Raifer und bem Ronig von Schmeben gleich furchterlich zu werden hoffte. Er konnte fich von einem Entwurfe, ber, wenn er einschlug, ben Schwedischen Monarchen um feinen Ginfluß in Deutschland brachte, besto leichter Gingang ben Johann Georg verfprechen , je mehr bie eiferfuchtige Gemutheart biefes Pringen burch bie Dacht Guftav Adolphs gereigt, und feine ohnehin fchmache Reigung gu bemfelben burch bie erhohten Unfpruche bes Ronige erkaltet warb. Gelang es ihm, Sachfen von bem Schwedischen Bundniß ju trennen, und in Berbindung mit bemfelben eine britte Parter im Reiche zu errichten, fo lag ber Musschlag bes Rrieges in feiner Sand, und er hatte burch biefen einzigen Schritt zugleich feine Rache an bem Raifer befriedigt. feine verschmabte Freundschaft an bem Schwebischen König geracht, und auf bem Ruin von bepben ben Bau feiner eigenen Größe gegründet.

. Aber auf welchem Wege er auch feinen 3med verfolgte, fo tonnte er benfelben, ohne ben Benftanb einer ihm gang ergebenen Armee, nicht gur Ausfuhrung bringen. Diefe Armee tonnte fo geheim nicht geworben werden, daß am faiferlichen Sofe nicht Berbacht gefchopft, und ber Unfchlag gleich in feiner Entftehung vereitelt murbe. Diefe Armee burfte ihre gefeswidrige Bestimmung vor ber Beit nicht erfahren. indem fcmerlich ju erwarten mar, daß fie bem Ruf eines Berrathers gehorchen, und gegen ihren rechtma-Bigen Dberherrn bienen murte. Ballenftein mußte alfo unter faiferlicher Autoritat und öffentlich merben, und von bem Raifer felbit gur unumidrantten Berr-Schaft über die Truppen berechtigt fenn. Wie konnte bieß aber anders gefchehen, als wenn ihm bas ent= zogene Generalat aufs neue übertragen, und bie gub= rung bes Kriegs unbebingt überlaffen marb? Dennoch erlaubte ihm weder fein Stolg noch fein Bortheil, fich felbft ju diefem Poften ju brangen, und als ein Bittenber von ber Gnabe bes Raifers eine beschrankte Macht zu erfiehen, die von der Furcht beffelben uneingeschrankt zu ertroßen fand. Um fich jum herrn ber Bebingungen ju machen, unter melchen bas Rommando von ihm übernommen murbe, mußte er abwarten, bis es ihm von feinem Berrn aufgebrungen marb. - Dieg mar ber Rath, ben ihm Arnheim ertheilte , und dieg das Biel , wornach er mit tiefer Politif und raftlofer Thatigfeit ftrebte.

Ueberzeugt, bag nur die außerfte Roth bie Uns entschloffenheit bes Raifers bestegen, und ten Bibers fpruch Baverns und Spaniens, feiner berben eifrige

ften Gegner, untraftig machen tonne, bewies er fich' von jest an gefchaftig, bie Fortidritte bes Reinbes ju beforbern, und die Bedrangniffe feines Berrn gu vermehren. Gehr mahrfcheinlich geschah es auf feine Einladung und Ermunterung, bag bie Sachfen, ichon auf bem Bege nach ber Laufit und Schlefien, fich nach Bohmen mandten, und biefes unvertheibigte Reich mit ihrer Macht überschwemmten ; ihre fchnel-Ien Eroberungen in bemfelben maren nicht meniget fein Berf. Durch ben Rleinmuth, ben er heuchelte, erfticte er jeben Gebanken an Biderstand, und uberlieferte bie Sauptftabt, burch feinen voreiligen Abzug, Ben einer Bufammenkunft mit bem bem Sieger. Sachfischen General zu Raunit, mogu eine Friedens: unterhandlung ihm den Bormand barreichte, murbe mahricheinlich bas Siegel auf die Berichworung gebrudt, und Bohmens Eroberung mar die erfte Frucht biefer Berabredung, Indem er felbft nach Bermogen bazu bentrug, bie Ungludofalle uber Defferreich gu haufen, und burch bie rafchen Fortidritte ber Schweben am Rheinstrom aufs nachbrudlichfte baben unterftust murbe, ließ er feine frenwilligen und gebun= genen Unhanger in Wien über bas offentliche Unglud bie heftigften Rlagen fuhren, und bie Abfebung bes vorigen Feldherrn als den einzigen Grund ber erlittenen Berlufte abichilbern. "Dahin hatte Ballenftein es nicht fommen laffen, wenn er am Ruber geblieben mare!" riefen jest taufend Stimmen,-und felbft im' geheimen Rathe bes Raifers fand biefe Meinung feurige Berfechter.

Es bedurfte ihrer wiederholten Befturmung nicht, bem bedrangten Monarchen die Augen über die Berbienfte feines Generals und die begangene Uebereitung

zu öffnen. Balb genug marb ihm bie Abhangigfeit von Bavern und ber Lique unertraglich; aber eben biefe Abhangigteit verstattete ihm nicht, fein Digtrauen ju zeigen, und burch Burudberufung bes Berjogs von Friedland ben Churfurften aufzubringen. Best aber, ba bie Roth mit jedem Tage flieg, und bie Schwache bes Banrifchen Benftandes immer fichtbarer murbe, bedachte er fich nicht langer, ben Freunben bes Bergogs fein Dhr ju leihen . und ihre Borfchlage wegen Burudberufung biefes Felbheren in Ueberlegung gu nehmen. Die unermeflichen Reichthus mer, die der Lettere befaß, die allgemeine Achtung, in ber er ftanb, bie Schnelligfeit, womit er fechs Jahre vorher ein Beer von vierzigtaufend Streitern ins Kelb gestellt, ber geringe Roftenaufmand, womit er biefes gahlreiche Beer unterhalten; bie Thaten, bie er an ber Spipe beffelben verrichtet, ber Gifer endlich und die Treue, die er fur bes Raifers Chre bemiefen hatte, lebten noch in bauerndem Undenfen ben bem Monarchen, und ftellten ihm ben Bergog als bas fchidlichfte Bertzeug bar, bas Gleichgewicht ber Baffen zwifchen ben friegführenden Machten wieder herzustellen , Desterreich zu retten , und die fatholische Religion aufrecht zu erhalten. Wie empfindlich auch ber faiferliche Stoly bie Erniedrigung fuhlte, ein fo unzwendeutiges Geftandnif feiner ehemaligen Uebereilung und feiner gegenwartigen Roth abzulegen, wie fehr es ihn fchmerate, von der Bohe feiner Berrichermurbe gu Bitten berabgufteigen, wie verbachtig auch - bie Treue eines fo bitter beleibigten und fo unverfohnlichen Mannes war, wie laut und nachbrudlich endlich auch die Spanifchen Minifter und ber Churfürft von Bavern ihr Diffallen über biefen Schritt

zu erkennen gaben, fo siegte jeht bie bringende Roth über jede andere Betrachtung, und die Freunde des herzogs erhielten ben Auftrag, seine Gesinnungen zu erforschen, und ihm die Möglichkeit seiner Wiederhersstellung von ferne zu zeigen.

Unterrichtet von allem, was im Kabinet bes Raifers zu feinem Bortheil verhandelt wurde . aemann biefer Berrichaft genug uber fich felbit, feinen innern Triumph ju verbergen, und bie Rolle bes Gleichgultigen zu fpielen. Die Beit ber Rache mar gefommen , und fein ftolges Berg froblocte, Die erlittene Rrantung bem Raifer mit vollen Binfen gu Mit funftvoller Berebfamfeit verbreitete erstatten. er fich uber bie gludliche Rube bes Privatlebens, Die ibn feit feiner Entfernung von bem politischen Schauplas befelige. Bu lange, erklarte er, habe er bie Reize ber Unabhangigfeit und Mufe gefoftet, um fie bem nichtigen Phantom bes Ruhms und ber un= fichern Aurstenaunft aufzuopfern. Alle feine Begierben nach Große und Macht feven ausgelofcht, und Rube bas einzige Biel feiner Bunfche. Um ja feine Ungebuld zu verrathen, fcblug er die Ginlabung an ben Sof bes Raifers aus, rudte aber boch bis nach 3naim in Mahren vor, um bie Unterhandlungen mit bem Sofe ju erleichtern.

Anfangs versuchte man, die Große ber Gewalt, welche ihm eingeraumt werden follte, durch die Gezgenwart eines Aufschers zu beschränken, und durch biese Auskunft ben Churfursten von Bavern um so eher zum Stillschweigen zu bringen. Die Abgeordeneten bes Kaisers, von Questenberg und von Werbenberg, die, als alte Freunde des Herzogs, zu bieser schlüpfrigen Unterhandlung gebraucht wurden, hatten

ben Befehl, in ihrem Untrage an ihn bes Ronigs von Ungarn zu ermahnen, ber bep ber Armee gugegen fenn und unter Ballenfteine Ruhrung bie Rriege-Bunft erlernen follte. Aber fcon die blobe Rennuna biefes Namens brobte bie gange Unterhanblung gu " Nie und nimmermehr," erflarte ber Bergog, "wurbe er einen Gehulfen in feinem Umte bulben, und wenn es Gott felbft mare, mit bem er bas Rommando theilen follte." Aber auch noch bann. als man von biefem verhaften Duntt abgeftanben mar, ericopfte ber faiferliche Gunftling und Minis fter, Kurft von Eggenberg, Ballenfteins fandhafter Freund und Berfechter, ben man in Derfon an ibn abgefchickt hatte, lange Beit feine Berebfamfeit vergeblich, die verftellte Abneigung bes Bergogs zu beffegen. "Der Monarch," geftand ber Minifter , "babe mit Ballenftein ben foftbarften Stein aus feiner Rrone verloren; aber nur gezwungen und miberftrebend habe er biefen, genug bereuten Schritt gethan. und feine Sochachtung fur ben Bergog fer unberanbert, feine Gunft ihm unverloren geblieben. Bum entscheibenden Beweise bavon biene bas ausschließenbe Bertrauen, bas man jest in feine Treue und Fahigfeit febe, bie Rebler feiner Borganger ju verbeffern und bie gange Geftalt ber Dinge gu vermanbeln. Groß und ebel murbe es gehandelt fenn, feinen gerechten Unwillen bem Wohl bes Baterlandes jum Opfer ju bringen, groß und feiner murbig, bie ubeln Rachreben feiner Gegner burch bie verboppelte Barme feines Eifers ju wiberlegen. Diefer Sieg über fich felbft," fchlog ber Surft, "wurde feinen übrigen unerreichbaren Berbiensten bie Krone auffeben, und ihn jum größten Mann feiner Beiten erflaren."

6. b. Jojahr, Rriege, II.

S. W. III.

So beschämende Geständniffe, fo ichmeichelhafte Berficherungen ichienen enblich ben Born bes Bergogs au entwaffnen; boch nicht eher, ale bis fich fein volles Berg aller Bormurfe gegen ben Raifer entlaben. bis er ben gangen Umfang feiner Berdienste in prablerifdem Domp ausgebreitet, und ben Monarden. ber fest feine Gulfe brauchte, aufs tieffte erniebriat hatte, offnete er fein Dhr ben lockenden Antragen des Minifters. 218 ob er nur ber Rraft biefer Grunde nachgabe, bewilligte er mit ftolger Grofmuth, mas ber fourigfte Bunfch feiner Seele mar, und begna-Digte ben Abgefanbten mit einem Strable von Soff. nung, Aber weit entfernt, bie Berlegenheit bes Rais fere burch eine unbebingte volle Gemabrung auf einmal zu endigen, erfullte er blos einen Theil feiner Rorderung, um einen befto großern Dreis auf bie übrige michtigere Salfte ju fegen. Er nahm bas Rom= mando an, aber nur auf bren Monate; nur um eine Armee auszuruften, nicht fie felbft angufabe Blos feine Fahigecit und Dacht wollte er burch biefen Schopfungeaft fund thun, und bem Raifer bie Große ber Sulfe in ber Rabe zeigen, beren Gemahrung in Ballenfteins Banben fanbe. Uebergeugt, baf eine Armee, bie fein Rame allein aus bem Dichts gezogen, ohne ihren Schopfer in ihr Dichts jurudfehren murbe, follte fie ihm nur jur Lodipeife bienen , feinem Berrn befto wichtigere Bewilligungen gu entreißen; und boch munichte gerbinand fich Glud, bag auch nur fo viel gewonnen mar.

Nicht lange faumte Wallenstein, feine Bufage wahr zu machen, welche ganz Deutschland als schimarisch verlachte, und Gustav Abolph felbst übertrieben fand. Aber lange schon war ber Grund zu biefer

Unternehmung gelegt, und er ließ jest nur bie Dafchinen fpielen, bie er feit mehreren Sahren gu biefem Endamed in Sang gebracht hatte. Raum verbreitete fich bas Berucht von Wallenfteins Ruftung, als von allen Enben ber Defterreichischen Monarchie Schaaren pon Rriegern berbeveilten, unter biefem erfahrnen Relbberrn ihr Glud zu verfuchen. Biele, welche fcon ebedem unter feinen Sahnen gefochten batten. feine Große als Augenzeugen bewundert , und feine Großmuth erfahren hatten , traten ben diefem Rufe aus der Dunkelheit hervor, jum zweptenmal Ruhm und Beute mit ihm ju theifen. Die Grofe bes verforocenen Solbes locte Laufende herben, und bie reichliche Berpflegung, welche bem Solbaten auf Roften bes Landmanns zu Theil murbe, mar fur ben Lettern eine unübermindliche Reigung, lieber felbft biefen Stand zu ergreifen, ale unter bem Drud beffelben ju erliegen. Alle Defterreichischen Provingen ftrengte man an, ju biefer toftbaren Ruftung bengutragen; fein Stand blieb von Taren verschont, von Der Conffteuer befrepte feine Burbe, tein Privilegium. Der Spanische Bof, wie ber Konig von Un= garn verftanden fich ju einer betrachtlichen Gumme: Die Minifter machten ansehnliche Schenkungen, und Ballenftein felbft ließ es fich zweymal hunbert taufend Thaler von feinem eigenen Bermogen toften, bie Ausruftung zu befchleunigen. Die armern Officiere unterftuste er aus feiner eigenen Raffe , und burch fein Bepfpiel, burch glangenbe Beforberungen und noch glangendere Berfprechungen reigte er die Bermogenben, auf eigene Roften Truppen anzuwerben. Wer mit eigenem Geld ein Rorps aufftellte, mar Rommanbeur beffelben. Bep Anstellung ber Officiere

machte bie Religion feinen Unterfchieb; mehr ale ber Glaube galten Reichthum, Tapferfeit und Erfahrung. Durch biefe gleichformige Gerechtigfeit gegen bie verfchiebenen Religioneverwandten, und mehr noch burch bie Erflarung, bag bie gegenwartige Ruftung mit ber Religion nichts zu ichaffen habe, murbe ber pro= teftantifche Unterthan beruhigt, und ju gleicher Theilnahme an ben offentlichen gaften bewogen. Bugleich verfaumte ber Bergog nicht, wegen Mannichaft und Gelb in eigenem Namen mit auswartigen Staaten au unterhandeln. Den Bergog von Lothringen gemann er, jum zweptenmal fur ben Raifer gu gieben; Pohlen mußte ihm Rofaten, Stalien Rriegs. bedurfniffe liefern. Roch ehe ber britte Monat verftrichen mar, belief fich die Armee, welche in Dabren verfammelt wurde, auf nicht weniger als vierzig taufend Ropfe, größtentheils aus bem Ueberreft Bohmens, aus Mahren, Schleffen und ben Deutschen Provingen bes Saufes Defterreich gezogen. jedem unausfuhrbar gefdienen, hatte Ballenftein, gum Erstaunen von gang Guropa, in bem furgeften Beitraume vollendet. Co viele Taufende, als man bor ihm nicht Sunberte gehofft hatte, gufammen gu bringen, hatte bie Baubertraft feines Ramens, feines Goldes und feines Genies unter bie Waffen geru-Dit allen Erforberniffen bis gum Ueberflus ausgeruftet, von friegeverftandigen Offigieren befebligt, von einem fiegverfprechenben Enthufiasmus entflammt, erwartete biefe neugefchaffene Armee nur ben Wint ihres Unführers, um fich burch Thaten ber Ruhnheit feiner murbig zu zeigen.

Sein Berfprechen hatte ber Bergog erfullt, und bie Armee ftand fertig im Selbe; jeht trat er gu-

rud, und überließ dem Raifer, ihr einen Suhrer gu geben. Aber es murbe eben fo leicht gemefen fenn, noch eine zwepte Armee, wie biefe mar, zu errichten. als einen andern Chef außer Wallenstein fur fie aufgufinden. Diefes vielverfprechenbe Beer , bie lebte Boffnung bes Raifers, mar nichts als ein Blends wert, fobalb ber Bauber fich loste, ber es ins Dafenn frief; burch Ballenftein marb es, ohne ihn fcmant es, wie eine magifche Schopfung, in fein poriges Michts babin. Die Offiziere waren ihm entweber ale feine Schulbner verpflichtet, ober als feine Glaubiger aufs engfte an fein Intereffe, an bie Kortbauer feiner Macht gefnupft; bie Regimenter hatte er feinen Bermanbten, feinen Gefchopfen, feis nen Gunftlingen untergeben. Er und fein anberer mar ber Mann, ben Truppen bie ausschweifenben Berfprechungen ju halten , woburch er fie in feinen Dienst gelocht hatte. Sein gegebenes Bort mar bie einzige Sicherheit fur bie tuhnen Erwartungen aller; blindes Bertrauen auf feine Allgewalt bas einzige Band, bas die verschiedenen Antriebe ihres Gifers in einem lebendigen Gemeingeift gufammen hielt. Befchehen mar es um bas Glud jebes Einzelnen. fobalb berjenige gurudtrat, ber fich fur bie Erfullung beffelben verburgte.

So wenig es bem herzog mit feiner Beigerung Ernft war, so gludlich bebiente er sich dieses Schredmittels, bem Kaiser bie Genehmigung seiner übertriebenen Bebingungen abzuängstigen. Die Fortschritte bes Feinbes machten bie Gefahr mit jebem Tage bringenber, und die hulfe war so nahe; von einem Einzigen hing es ab, ber allgemeinen Noth ein geschwindes Ende zu machen. Zum britten und lettenmal erhielt also ber Furft von Eggenberg Bet fehl, seinen Freund, welch hartes Opfer es auch koften möchte, zu Uebernehmung des Kommandos zu bewegen.

Bu Ingim in Mahren fand er ihn , von bent nach beren Befis er ben Raifer luftern machte , prablerifch umgeben. Wie einen Alebenben empfing ber ftolge Unterthan ben Abgefandten feines Bebieters. "Dimmermehr," gab er jur Antwort, .Fonne er einer Bieberherftellung trauen, Die er eingig nur ber Ertremitat', nicht ber' Berechtigfeit bes Raifers, verbante. Sest zwar fuche man ihn auf, ba bie Noth aufs hochfte gestiegen , und von feinem Arme allein noch Rettung zu hoffen fen; aber ber geleiftete Dienft werde feinen Urheber bald in Bergeffenheit bringen, und die porige Sicherheit ben porigen Unbant gurudfuhren. Gein ganger Ruhm fiebe auf bem Spiele, wenn er bie von ihm gefchopften Ermartungen taufche; fein Glud und feine Rube, wenn es ibm gelange, fie ju befriedigen. Bald murbe ber alte Reib gegen ihn aufwachen, unb ber abbangige Monarch fein Bebenten tragen, einen entbehrlichen Diener zum zwertenmale ber Konvenienz aufzuopfern. Beffer fur ihn, er verlaffe gleich jest und aus freper Wahl einen Doften, von welchem fruher ober fbatet bie Rabalen feiner Beaner' ihn boch berab fturgen murben. Sicherheit und Bufriebenheit erwarte er nur im Schoofe bes Privatlebens, und blos um ben Raifer zu verbinden, habe er fich auf eine Beit lang, ungern genug, feiner gludlichen Stille entrogen."

Des langen Gautelspiels mube, nahm ber Dinister jest einen ernsthaften Zon an, und bebrobte ben halbstarrigen mit bem gangen Borne bes Monat-

chen, wenn er auf feiner Wiberfegung beharren wurde. "Dief genug," erflarte er, "habe fich bie Majeftat bes Raifers erniebrigt, und, anftatt burch ibre Berablaffung feine Grofmuth zu rubren, nur feinen Stolz gefibelt, nur feinen Starrfinn vermehrt. Sollte fie biefes große Opfer vergeblich gebracht bar ben, fo ftebe er nicht bafur, bas fich ber Blebenbe nicht in ben herrn verwandle, und ber Monarch feine beleibigte Burbe nicht an bem rebellischen Unterthan Wie febr auch Rerbinand gefehlt haben moge, fo tonne ber Raifer Untermurfigfeit forbern; irren tonne ber Menfch, aber ber Berte fcher nie feinen Fehltritt befennen. Sabe ber Betgog von Friedland burch ein unverbientes Urtheil ges litten, fo gebe es einen Erfat fur jeben Berluft, und Wunden, die fie felbft gefchlagen, tonne bie Majeftat wieder heilen. Forbre er Sicherheit fur feine Derfon und feine Burben, fo merbe die Billigfeit bes Rais fers ibm feine gerechte Forberung verweigern. verachtete Majeftat allein laffe fich burch teine Buffung verfohnen, und ber Ungehorfam gegen ihre Befehle vernichte auch bas glanzenbite Berbienft. Der Saifet beburfe feiner Dienfte, und als Raifer forbre er fie. Belden Dreis er auch barauf fegen moge, ber Raifer merbe ihn eingeben. Aber Gehorfam verlange er, ober bas Gewicht feines Borns merbe ben wis berfpenstigen Diener germalmen."

Wallenstein, beffen weitlauftige Besitungen, in die Desterreichische Monarchie eingeschlossen, der Geswalt des Kaifers jehen Augenblick bloß gestellt marren, fühlte lebhaft, baß biese Drohung nicht eitel sep; aber nicht Furcht war es, was seine verstellte Hartnäckigkeit endlich besiegte. Gerade dieser gebietes

rische Ton verrieth ihm nur zu beutlich bie Schwasche und Berzweislung, woraus er stammte, und bie Willfahrigkeit bes Kaifers, jebe seiner Forberungen zu genehmigen, überzeugte ihn, daß er am Biel seiner Bunsche sey. Jeht also gab er sich ber Berrebsamkeit Eggenbergs überwunden, und verließ ihn, um seine Forberungen aufzusehen.

Nicht ohne Bangigfeit fah ber Minifter einer Schrift entgegen, worin ber folgefte ber Diener bem ftolzeften ber Furften Gefete ju geben fich erbreiftete. Aber wie flein auch bas Bertrauen mar, bas er in bie Befcheibenheit feines Freundes feste, fo überflieg boch ber ausschweifende Inhalt biefer Schrift ben weitem feine bangften Erwartungen. Eine unum. fchrantte Dberherrichaft verlangte Ballenftein über alle Deutsche Armeen bes Desterreichischen und Spanifchen Saufes, und unbegrengte Bollmacht, ju ftrafen und zu befohnen. Beber bem Ronig von Ungarn noch bem Raifer felbft folle es vergonnt fenn, ben bæ Armee zu ericheinen, noch weniger, eine Sanblung ber Autoritat barin auszuuben. Reine Stelle foll ber Raifer ben ber Urmee ju vergeben , feine Belohnung zu verleihen haben, tein Gnabenbrief beffelben ohne Wallenfteins Beftatigung gultig fenn. Ueber alles, mas im Reiche tonfisziret und erobert merbe. foll ber Bergog von Friedland allein, mit Ausschließ= ung aller faiferlichen und Reichegerichte zu verfügen haben. Bu feiner orbentlichen Belohnung muffe ibm ein faiferliches Erbland, und noch ein anderes ber im Reiche eroberten ganber jum außerorbentlichen Gefchent überlaffen werben. Jebe Defterreichifche Proving folle ihm , fobald er berfelben beburfen murbe, gur Buffucht geöffnet fenn. Außerbem verlangte er bie Berficherung bes herzogthums Medlenburg bep einem funftigen Frieben, und eine formliche fruhzeitige Auffundigung, wenn man fur nothig, finden
follte, ihn zum zweytenmal bes Generalats zu entfepen.

Umfonft befturmte ihn ber Minifter, biefe Forberungen zu mafigen, burch welche ber Raifer aller feiner Souveranitaterechte uber bie Truppen beraubt und ju einer Rreatur feines Relbherrn erniebrigt murbe. Bu fehr hatte man ihm bie Unentbehrlichkeit feiner Dienfte verrathen , um jest noch bes Dreifes Reifter ju fenn, momit fie erfauft werben follten. Benn ber 3mang ber Umftanbe ben Raifer nothigte, biefe Forberungen ein jugeben, fo mar es nicht blofer Antrieb ber Rachfucht und bes Stolees, ber ben Bergog veranlagte, fie gu machen. Der Plan sur funftigen Emporung mar entworfen, und baben fonnte feiner ber Bortheile gemißt werben, beren fich Ballenftein in feinem Bergleich mit bem Sofe gu bemachtigen fuchte. Diefer Plan erforberte, baß bem Raifer alle Autoritat in Deutschland entriffen, und feinem General in bie Banbe gespielt murbe; bieß mar erreicht, fobald Ferbinand jene Bedingungen unterzeichnete. Der Gebrauch, ben Ballenftein von feiner Armee zu machen gefonnen war - von bem 3wede freplich unenblich verfchieben , ju welchem fie ihm untergeben ward - erlaubte feine getheilte Bewalt, und noch weit weniger eine bobere Autoritat ben bem Beere, ale bie feinige mar. - Um ber alleinige herr ihres Willens gu fepn, mußte er ben Truppen als ber alleinige Berr ihres . Schiffals ericbeinen ; um feinem Dberhaupte unvermertt fich felbft unterzuschieben , und auf feine eigene Derfon bie Souveranitaterechte überjutragen,

die ihm von ber bochften Gewalt nur gelieben maren. mußte er bie Lettere forgfattig aus ben Mugen ber Daber feine bartnadige Bei-Truppen entfernen: gerung, feinen Pringen bes Saufes Defferreich bem bem Beere ju buiden. Die Frenheit, über alle im Reich eingezogene und eroberte Guter nach Gutbunden ju perfugen, reichte ibm furchtbare Mittel bar, fic Anbanger und bienftbare Bertreuge ju erfaufen. und mehr, als je ein Raifer in Friebenszeiten fich berauenahm , ben Diftator in Deutschland ju fpielen. Durch bas Recht, fich ber Defterreichischen Lanber im Rothfall ju einem Buffuchtsorte ju bebienen, erbielt er frepe Gemalt, ben Raifer in feinem eigenen Reich und burch feine eigene Armee fo gut als gefangen ju halten, bas Mart biefer Lanber auszufau= gen, und bie Defterreichische Macht in ihren Grund= festen zu untermublen. Wie bas Loos nun auch fallen mochte, fo hatte er burch bie Bebinaungen. bie er pon bem Raifer erprefte, gleich gut fur feinen Bortheil geforgt. Beigten fich bie Borfalle feinen verwegenen Entwurfen gunftig, fo machte ihm biefer Bertrag mit bem Raifer ihre Musfuhrung leichter; wiberriethen bie Beitlaufte bie Bollftredung berfelben, fo batte biefer namliche Bertrag ihn aufe glangenbfte entschabigt. Aber wie konnte er einen Bertrag fur gultig halten, der feinem Dberherrn abgetrost und auf ein Berbrechen gegrundet mar? Die tonnte er hoffen, ben Raifer burch eine Borfchrift gu binben, welche benienigen , ber fo vermeffen war, fie au geben , gum Tobe verbammte ? Doch biefer tobesmurbige Berbrecher mar jest ber unentbehrliehfte Dann in ber Mongrchie, und Rerbinand, im Ber-Rellen geubt, bewilligte ibm alles, was er verlangte. Enblich also hatte bie kafferliche Ariegdmacht ein Oberhaupt, bas biesen Namen verdiente. Alle andere Gewalt in der Armee, selbst des Kaisers, horte in bemselben Augenblick auf, da Wallenstein den Komsmandostad in die Hand nahm, und ungültig war alles, was von ihm nicht ausstoß. Bon den Ufern der Donau bis an die Weser und den Oberstrom empfand man den belebenden Aufgang des neuen Gestirns. Ein neuer Seist fängt an die Soldaten des Kaisers zu beseelen, eine neue Epoche des Krieges beginnt. Frische Hoffnungen schöpfen die Paspisten, und die protestantische West blickt mit Unruhe dem veränderten Laufe der Dinge entgegen.

Je größer ber Preis mar, um ben man ben neuen Kelbherrn hatte ertaufen muffen, ju fo großern Erwartungen glaubte man fich am hofe bes Raifers berechtigt; aber ber Bergog übereilte fich nicht, biefe Erwartungen in Erfullung ju bringen. In ber Rabe pon Bohmen mit einem furchtbaren Beere, burfte er fich nur zeigen, um bie gefchwachte Dacht ber Sachfen gu übermaltigen, und mit ber Biebereroberung biefes Königreichs feine neue Laufbahn glanzenb zu 🧽 eroffnen. Aber gufrieben, burch nichte enticheibenbe Rroatengefechte ben Keind zu beunrubigen, ließ er ihm ben beften Theil biefes Reichs jum Raube, und ging mit abgemeffenem ftillen Schritt feinem felbftifchen Biel entgegen. Richt bie Sachfen zu bezwingen - fich mit ihnen zu vereinigen, mar fein Plan. Einzig mit biefem wichtigen Berte befcaftigt , ließ er vor ber Sand feine Baffen ruhn, um befto fichrer auf bem Wege ber Unterhandlung ju fiegen. Richts . ließ er unversucht,ben Churfurften von ber Comebifchen Alliang loszureißen, und Rerbinand felbft, noch im-

mer zum Krieben mit biefem Dringen geneigt, billigte Dieg Berfahren. Aber bie große Berbindlichkeit, Die man ben Schweben fculbig war, lebte noch in gu frifchem Unbenten ben ben Cachfen, um eine fo fcanbliche Untreue zu erlauben; und hatte man fich auch mirtlich bazu verfucht gefühlt, fo ließ ber zwerbeutige Charafter Mallenfteine, und ber fchlimme Ruf ber Defterreichifden Politit zu ber Aufrichtigfeit feiner Berfprechungen fein Bertrauen faffen. Bu febr als betrügerifder Ctaatsmann bekannt, fand er in bem einzigen Ralle feinen Glauben, mo er es mabrfcheinlich reblich mennte; und noch erlaubten ihm bie Beitumftanbe nicht, bie Aufrichtigfeit feiner Gefin= nung burch Aufbedung feiner mahren Beweggrunde außer 3meifel zu fesen. Ungern alfo entichloß er fich burch die Gewalt ber Waffen ju erzwingen, mas auf bem Dege ber Unterhandlung miglungen war. Schnell gog er feine Truppen gufammen, und ftand vor Prag, che bie Sachfen biefe hauptstadt entfegen fonnten. Nach einer furgen Gegenwehr ber Belagerten, offnete Die Berratheren ber Rapuginer einem von feinen Regimentern ben Gingang, und bie ine Schloß gefluche tete Befagung ftredte unter ichimpflichen Bedingungen bas Bewehr. Deifter von ber Bauptftabt , verfprach er feinen Unterhandlungen am Gachfifchen Sofe einen gunftigern Gingang, verfaumte aber baber nicht, gu eben ber Beit, ale er fie ben bem Beneral bon Arnheim erneuerte, ben Rachbrud berfelben burch einen enticheibenben Streich ju verftarten. Er ließ in aller Gile bie engen Paffe zwischen Mußig und Pirna befegen, um ber Gachfischen Armee ben Rudzug in ihr Land abzuschneiben; aber Urnbeims Gefdwindigkeit entriß fie noch gludlich ber Befahr.

Rach bem Abzuge birfes Generals ergaben fich bie lebten Buffuchteorter ber Sachfen, Eger und Leuts merite, an ben Sieger, und fcneller ale ce verloren gegangen mar, mar bas Roniareich wieber feis nem rechtmäßigen Beren unterworfen.

Weniger mit bem Bortbeile feines Bernn, als mit Musführung feiner eigenen Entwurfe befchaftigt. gebachte jest Ballenftein ben Rrieg nach Sachfen au fpielen, um ben Churfurften burch Berheerung feines ganbes zu einem Privatvergleich mit bem Raifer. ober vielmehr mit bem Bergog von Friedland zu nos thigen. Aber wie wenig er auch fonft gewohnt war, feinen Willen bem 3mang ber Umftanbe zu unterwerfen, fo begriff er boch jest bie Rothwenbigfeit, feinen Lieblingeentwurf einem bringenbern Gefchafte nachaufegen. Bahrenb bag er bie Sachfen aus Bohmen Ichlug, hatte Guftav Adolph bie bisher ergablten Siege am Rhein und an ber Donau erfochten , und burch Franken und Schwaben ben Rrieg fchon an Baperne Grengen gemalgt. Um Lechftrom gefchlagen, und burch ben Tob bes Grafen Tillo feiner beften Stuse beraubt , lag Marimifian bem Raifer bringend an , ihm ben Bergog von Friedland aufs fchleus nigfte von Bohmen aus ju Bulfe ju fchiden, unb burch Bayerne Bertheibigung von Defterreich felbft die Gefahr zu entfernen. Er wandte fich mit biefer Bitte an Ballenftein felbft; und forberte ihn aufs angelegentlichfumuf, ibm, bis er felbft mit ber Sauptarmee nanfame , einstweilen nur einige Regis menter gum Bebftanb gu fenben. Kerbinand untere ftutte mit feinem gangen Unfeben biefe Bitte, und ein Eilbote nach dem andern ging an Ballenftein ab, ihn jum Marich nach ber Donau ju vermagen.

Aber jest eraab es Ach , wie viel der Kaifer von feiner Autoritat aufgeopfert batte, ba er bie Bewalt aber feine Truppen und die Dacht zu befehlen aus feinen Sanben gab. Gleichgultig gegen Marimilians Bitten , taub gegen bie wieberholten Befehle bes Raifere, blieb Ballenftein mußig in Bohmen fteben. und aberließ ben Churfarften feinem Schickfale. Das Andenten ber ichlimmen Dienfte, welche ibm Marimilian ebebem auf bem Regensburger Reichstage ben bem Raifer geleiftet, hatte fich tief in bas unverfohnliche Gemuth bes bergogs gepragt , und bie nen. erlichen Bemubunden bes Churfürften, feine Biebereinfebung ju verhindern , waren ihm fein Geheimnif geblieben. Best mar ber Augenblich ba , biefe Rran-Bung ju rachen, und fcomer empfand es ber Churfurft. bağ er ben Rachgierigften ber Denfchen fich gum Feinde gemacht hatte. Bohmen, ertlarte biefer, burfe nicht unvertheibigt bleiben , und Defterreich tonne nicht beffer gefchutt werben, als wenn uch die Schmebifche Armee vor ben Baprifchen Festungen fcmache. So guchtigte er burch ben Arm ber Schweben feinen Feinb, und mabrend bag ein Dlas nach bem anbern in ibre Sande fiel . ließ er ben Churfurften gu Regeneburg vergebene nach feiner Intunft fcmachten. Richt eber, als bis die vollige Unterwerfung Bobmens ihm feine Entichalbigungegrunde mehr übrig ließ, und bie Eroberungen Guffav Abelphe in Bapern Defterreich felbft mit naber Gefahatebrohten , gab er ben Befturmungen bes Churfurgen und bes Rais fere nach , und entschloß fich zu der lange gemunichten Bereinigung mit bem Erftern , welche, nach ber allgemeinen Erwartung ber Ratholifden, bas Schielfal bes gangen Felbzugs entschriben follte.

Sustav Abolph selbst, zu schwach an Truppen, um es auch nur mit ber Wallensteinischen Armee allein aufzunehmen, fürchtete die Vereinigung zweper so mächtigen Heere, und mit Necht erstaunt man, daß er nicht mehr Thätigkeit bewiesen hat, sie zu hindern. Zu sehr, scheint es, rechnete er auf den Haß, der bende Ansührer unter sich entzwepte, und keine Verbindung ihrer Wassen zu einem gemeinschaftlichen Zwede hoffen ließ; und es war zu spat, diesen Sehe ker zu verbessern, als der Erfolg seine Muthmaßung widerlegte. Zwar eilte er auf die erste sichre Nache richt, die er von ihren Absschen erhielt, nach der Oberpfalz, um dem Churswesten den Weg zu verssperren; aber schon war ihm dieser zuvorgekommen, und die Vereinigung dep Eger geschehen.

Diefen Grangort hatte Ballenftein gum Schaus plat bes Triumphes bestimmt, ben er im Begriff mas über feinen ftolgen Gegner zu fevern. Richt gufrieben. ihn , einem Blebenden gleich , ju feinen Fußen ju foben, legte er ibm noch bas hatte Gefet auf, feine Lander bulflos hinter fich ju laffen, aus weiter Entfernung feinen Befchuter einzuholen, und burch biefe weite Entgegenfunft ein erniebrigenbes Geftanbnis feiner Roth und Beburftigfeit abzulegen. Auch biefer Demuthigung unterwarf fich ber folge Surft mit Gelaffenheit. Ginen batten Rampf hatte es ibn gefoftet, bemienigen feine Rettung zu verbanten, bet. wenn es nach feinem Bunfche ging, nimmermebe biefe Macht haben follte; aber, einmal entfchloffen, mas er auch Mann genug, jede Kranfung ju ertragen, die von feinem Entichlus ungertrennlich mar, und herr genug feiner felbft, um Bleinere Leiben ju verachten, wenn es barauf antam, einen großen 3med gu verfolgen.

Aber fo viel es fcon gefoftet batte, biefe Bereinigung nur möglich ju machen, fo fcwer warb es. fich über bie Bebingungen zu vergleichen, unter melchen fie Statt finden und Bestand haben follte. Ginem Gingigen mußte die vereinigte Dacht gu Gebote fteben, wenn ber Bred ber Bereinigung erreicht merben follte, und auf berben Seiten mar deich menia Reigung ba, fich ber bobern Autoritat bes anbern gu unterwerfen. Benn fich Maximilian auf feineChurfürftenmarbe, auf ben Glang feines Gefchlechte, auf fein Anfeben im Reiche ftuste, fo grundete Ballenftein nicht geringere Anfpruche auf feinen Rriegerubm und auf die uneingeschrantte Dacht, welche ber Rais fer ibm übergeben hatte. Go fehr es den Surftenftolg bes Erftern emporte, unter ben Befehlen eines fais ferlichen Dieners zu fteben, fo febr fand fich ber Sochmuth bes Bergogs burch ben Bebanten gefchmeis delt, einem fo gebieterifchen Beifte Befebe porgu-Es fam baruber ju einem hartnactigen Streite, ber fich aber burch eine mechfelfeitige Uebereinkunft au Ballenfteine Bortheil endigte. Diefem murbe bas Dberfommando uber berbe Armeen, befonders am Tage einer Schlacht, ohne Ginichrantung zugeftanden, und dem Churfurften alle Gewalt abgefprochen, die Schlachtorbnung ober auch nur bie Marschroute ber Armee abzuandern. Richts behielt er fich vor, als bas Recht ber Strafen und Belobnungen über feine eigenen Solbaten, und ben frepen Bebrauch berfelben, fobald fie nicht mit den faiferlichen Eruppen vereinigt agirten.

Rach biefen Vorbereitungen magte man es enblich, einander unter die Augen zu treten, boch nicht eber, als die eine ganzliche Vergeffenheit alles BerBergangenen zugefagt, und die außern Formalitäten bes Verschnungsakts aufs genaueste berichtigt waren. Der Verabredung gemäß umarmten sich bepbe Prinzen im Angesicht ihrer Truppen, und gaben einander gegenseitige Bersicherungen der Freundschaft, indeß die herzen von haß überstoffen. Marimilian zwar, in der Berkellungskunft ausgelernt, befaß herrschaft genug über sich selbst, um seine wahren Gefühle auch nicht durch einen einzigen zug zu verrathen; aber in Wallensteins Augen funkelte eine hämische Siegesfreude, und der Zwang, der in allen seinen Bewezungen sichtbar war, entdeckte die Macht des Affekts, der sein stolzes herz übermeisterte.

Die vereinigten faiferlich = baprifchen Trumpen machten nun eine Armee von bennahe fechzigtaufend, größtentheils bemahrten Golbaten aus, bor welcher ber Schwedische Monarch es nicht magen burfte, fich im Felbe au zeigen. Gilfertig nahm er alfo, nachdem ber Berfuch , ihre Bereinigung zu bindern , miglungen war, feinen Rudzug nach Franken, und erwartete nunmehr eine entscheibenbe Bewegung bes Feinbes, um feine Entschliegung ju faffen. Die Stellung ber vereinigten Urmee zwischen ber Gachfischen und Baprifchen Grenze ließ es eine Beitlang noch ungewiß. ob fie ben Schauplat bes Rriegs nach bem erften ber bepben Lanber verpflangen , ober fuchen murbe, bie Schweben von ber Donau gurud ju treiben und Bapern in Frepheit zu feben. Sachfen hatte Urnbeim von Truppen entblogt, um in Schleffen Eroberungen ju machen; nicht ohne bie gebeime Abficht wie ihm von vielen Schuld gegeben wird, dem Bergog non Friedland ben Gintritt in bas Churfurftenthum au erleichtern , und dem unentschloffenen Beifte 30= G. b. 30jabr. Kriege. II. (3) S. W. III.

hann George einen bringenbern Gporn gum Bergleich mit bem Raifer ju geben. Guftan Aboluh felbft, in ber gewiffen Cewartung, bag bie Abfichten Ballenfteins gegen Sachfen gerichtet feven , fcbidte eilig, um feinen Bundesgenoffen nicht hufflos zu laffen , eine anfehnliche Berftarfung babin , feft entfchloffen, fobalb bie Umftanbe es erlaubten, mit feiner gangen Macht nachzufolgen. Aber bafb entbetten ihm bie Bewegungen ber Friedianbifden Urmee, baß fie gegen ihn felbit im Ungug begriffen fen, und ber Marfdy bes Bergogs burch bie Dberpfalg feste bieß außer 3meifel. Jest galt es, auf feine eigene Sicherheit zu benten . weniger um bie Dberberrichaft als. um feine Erifteng in Deutschland gu fechten und von ber Aruchtbarfeit feines Genies Mittel gur Rettung. Die Unnaberung bes Reindes überau entlehnen. rafchte ihn, ehe er Beit gehabt hatte, feine burch gang Deutschland gerftreuten Truppen an fich zu gieben. und bie alliirten Kurften jum Benftand berben ju rufen. Un Mannichaft viel ju fchwach, um ben anrudenben Reind bamit aufhalten ju tonnen, hatte er feine anbere Bahl, als fich entweber in Rurnberg ju werfen, und Gefahr ju laufen, von der Ballenfteinischen Macht in biefer Stadt eingeschloffen und burch Sunger beffegt zu werben - ober biefe Stadt aufzuopfern , und unter ben Ranonen von Donauwerth eine Berftartung an Truppen ju erwarten. Gleichquitig gegen alle Befchwerben und Gefahren, wo die Menschlichkeit fprach und die Ehre gebot. ermablte er ohne Bebenten bas erfte, feft entichloffen, lieber fich felbft mit feiner gangen Urmee unter ben Trummern Rurnberge zu begraben , ale auf ben Untergang biefer bundesvermandten Ctabt feine Rettung zu grunden.

Spaleich ward Anstalt gemacht, bie Stabt mis allen Borftabten in eine Berichangung einzuschließen. und innerhalb berfelben ein festes Lager aufzuschlagen. Biele taufenb Sanbe festen fich alebalb zu biefem weitlauftigen Bert in Bewegung, und alle Einwohner Rurnberge befeelte ein heroifder Gifer. fur bie gemeine Sache Blut, Leben und Gigenthum gu magen. Ein acht Ruf tiefer und amolf Ruf breis ter Graben umichloß bie gange Berichangung; bie Linien wurden burch Rebouten und Baftionen , bie Eingange burch halbe Monde befchust. Die Pegnis, welche Rurnberg burchichneibet, theilte bas gange Lager in groep Sauptgirtel ab , bie burch viele Bru-Gegen brenhundert Stude den jufammenhingen. fpielten von ben Ballen ber Stadt und von ben Schanzen bes Lagers. Das Landvolf aus ben benachbarten Dorfern und die Burger von Rurnberg legten mit ben Schwedischen Solbaten gemeinschafte lich Band an, baf fcon am' fiebenten Tage bie. Armee bas Lager begieben fonnte, und am viergebnten bie gange ungeheure Arbeit vollendet mar.

Indem dieß außerhald der Mauern vorging, war der Magistrat der Stadt Rurnberg beschäftigt, die Magazine zu füllen, und sich mit allen Kriegse und Mundbedürsnissen für eine langwierige Belages rung zu versehen. Daben unterließ er nicht, für die Gesundheit der Einwohner, die der Zusammenstuß so vieler Menschen leicht in Gesahr sehen konnte, durch strenge Reinlichkeitsanstalten Sorge zu tragen. Den König auf den Nothfall unterstüßen zu können, wurde aus den Bürgern der Stadt die junge Mannsschaft ausgehoben und in den Wassen geübt, die schaftlich verstäret,

und ein neues Regiment von vier und zwanzig Namen nach den Buchstaben des alten Alphabets ausgerüstet. Gustav selbst hatte unterdessen seine Bundesgenossen, den Herzog Wilhelm von Beimar und
den Landgrasen von Hessenkassel, zum Beystand ausgeboten, und seine Generale am Rheinstrom, in Thuringen und Niedersachsen beordert, sich schleunig in
Marsch zu seten, und mit ihren Truppen ben Nurnberg zu ihm zu stoßen. Seine Armee, welche innethalb der Linien dieser Reichsstadt gelagert stand, betrug nicht viel über sechzehntausend Mann, also nicht
einmal den dritten Theil des seinblichen heers.

Diefes war unterbeffen in langfamem Buge bis asgen Reumart berangerudt, mo ber Bergog von Friedland eine allgemeine Mufterung anftellte. Bom Unblid biefer furchtbaren Dacht hingeriffen , fonnte er fich einer jugenblichen Prahleren nicht enthalten. "Binnen vier Tagen foll fich ausweisen," rief er, "wer von une bepben, ber Ronig von Schweben. "ober ich, herr ber Welt fenn wirb." Dennoch that er, feiner großen Ueberlegenheit ungeachtet, nichts, biefe ftolze Berficherung mahr zu machen, und vernachlaßigte fogar die Gelegenheit, feinen Feind auf bas Saupt zu ichlagen, ale biefer verwegen genug mar, fich außerhalb feiner Linien ihm entgegen gu ftellen. "Schlachten hat man genug geliefert," antwortete er benen , welche ihn jum Angriff ermunterten. Es ift Beit, einmal einer andern Dethobe gu folgen." Sier ichon entbedte fich, wie vielmehr ben einem Felbherrn gewonnen worben, beffen ichon gegrundeter Ruhm ber gewagten Unternehmungen nicht benothigt mar, wodurch andere eilen muffen, fich einen Ramen ju machen. , Ueberzeugt, bag ber

verzweifelte Muth bes Keinbes ben Gieg auf bas theuerfte vertaufen, eine Rieberlage aber, in biefen Begenben erlitten, bie Ungelegenheiten bes Raifers unwiederbringlich ju Grunde richten murbe, begnügte er fich bamit, bie friegerische Site feines Gegners burch eine langwierige Belagerung ju bergebren, und indem er bemfelben alle Belegenheit abschnitt, fich bem Ungeftum feines Muthe zu überlaffen, ihm gerade benjenigen Bortheil zu rauben, woburch er bisher fo unubermindlich gemefen mar. Dhne alfo bas Geringfte zu unternehmen, bezog er jenfeits ber Rebnis, Rurnberg gegenuber, ein fart befestigtes Lager, und entrog burch biefe moblgemablte Stellung ber Stadt fowohl , als bem Lager jebe Bufuhr aus Rranken, Schwaben und Thuringen. Go hielt er ben Ronig zugleich mit ber Stadt belagert, und fcmeichelte fich , ben Duth feines Gegners , ben er nicht luftern mar, in offener Schlacht ju erproben, burch Sunger und Seuchen langfam, aber befto ficherer ju ermuben.

Aber zu wenig mit ben Sulfsquellen und Rrafften seines Gegvers bekannt, hatte er nicht genugsam bafur gesorgt, sich selbst vor bem Schickfale zu bewahren, bas er jenem bereitete. Aus bem ganzen benachbarten Gebiet hatte sich bas Landvolk mit seinen Borrathen weggestüchtet, und um den wenigen Ueberrest mußten sich die Friedlandischen Fouragirer mit den Schwedischen schlagen. Der König schonte die Magazine ber Stadt, so lange noch Möglichkeit da war, sich aus der Nachbarschaft mit Proviant zu versehen, und biese wechselseitigen Streifereven unterhielten einen immerwährenden Krieg zwischen den Kroaten und bem Schwedischen Bolke, davon die

gange umliegenbe Lanbichaft bie traurioften Spuren geigte. Mit bem Schwert in ber Sand mußte man fich bie Bedurfniffe bes Lebens ertampfen , und ohne achtreiches Gefolge burften fich bie Darteven nicht mehr aufs Kouragiren magen. Dem Ronig gwar offnete, fobald ber Mangel fich einstellte, bie Stadt Rurnberg ibre Borrathebaufer, aber Ballenftein muße feine Truppen aus weiter Ferne verforgen. Ein großer, in Bapern aufgetaufter Transport mar an ihn auf bem Wege, und taufend Mann murben abgefchickt, ihn ficher ins Lager zu geleiten. Guftav Abolph, bavon benachrichtigt, fanbte fogleich ein Rapallerieregiment aus, fich biefer Lieferung ju bemachs tigen , und die Dunkelheit ber Racht begunftigte bie Unternehmung. Der gange Transport fiel mit ber Stadt, worin er hielt, in ber Schweben Sanbe, bie faiferliche Bebedung murbe niebergehauen, gegen amolfhundert Stud Bieh hinmeggetrieben, und taufend mit Brod gepacte Wagen, die nicht gut fort= gebracht werben fonnten, in Brand gesteckt. Sieben Regimenter, welche ber Bergog von Friedland gegen Altborf vorruden ließ, bem fehnlich ermarteten Eransport jur Bebeckung ju bienen, murben von bem Ronige, ber ein gleiches gethan hatte, ben Rudjug ber Seinigen zu beden, nach einem bartnadigen Befechte auseinander gefprengt, und mit Sinterlaffung von vier hundert Todten in bas faiferliche Lager jurudgetrieben. So viele Widermartigkeiten und eine fo menia ermartete Stanbhaftigfeit bes Ronias ließen ben Bergog von Friedland bereuen , bag er bie Belegenheit zu einem Treffen ungenütt hatte vorbenftreichen laffen. Sest machte bie Festigkeit bes Schwedischen Lagers jeben Angriff unmöglich , und

Rurnbergs bewaffnete Jugend diente dem Monarchen zu einer fruchtbaren Kriegerschule, woraus en jeden Berluft an Mannschaft auf das schnellste ersehen konnte. Der Mangel an Lebensmitteln, der sich im kaiserlichen Lager nicht weniger als im Schwedischen einstellte, machte es zum mindesten sehr ungewiß, welcher von bepden Theilen den andern zuerst zum Ausbruche zwingen wurde.

Fünfzehn Tage schon hatten bende Armeen, durch gleiche unersteigliche Berschanzungen gedeckt, einander im Gesichte gestanden, ohne etwas mehr als leichte Streiferepen und unbedeutende Scharmützel zu was gen. Auf 'bepden Seiten hatten ansteckende Krankbeiten, natürliche Folgen der schlechten Rahrungsmittel, und der eng zusammengepresten Bolksmenge, mehr als das Schwerdt des Feindes, die Mannschaft vermindert, und mit jedem Tage stieg diese Roth. Endlich erschien der längst erwartete Succurs im Schwedischen Lager, und die beträchtliche Machtwerstäden des Königs erlaubte ihm jetzt, seinem natürlichen Muth zu gehorchen, und die Fessel zu zerbrechen, die ihn bisher gebunden hielt.

Seiner Aufforderung gemäß, hatte Gerzog Wilbelm von Weimar aus den Besahungen in Riederssahsen und Thuringen in aller Eilfertigkeit ein Corps aufgerichtet, welches bep Schweinfurt in Franken vier Sachsische Regimenter und bald barauf bep Rikingen die Truppen vom Rheinstrom an sich zog, die Landgraf Wilhelm von heffenkassel und der Pfalzgraf von Birkenfeld dem König zu hulfe schickten. Der Reichstanzler Orenstierna übernahm es, diese vereinigte Armeen an den Ort ihrer Bestimmung zu führen. Rachdem er sich zu Windsheim noch mit dem herzog

Bernhard von Beimar und bem Schwebifchen Genes ral Banner vereinigt batte, rudte er in befdeleunigten Marichen bis Prud und Eltersborf, wo er die Rebnis paffirte, und gludlich in bas Schwebifche Lager fam. Diefer Succurs gablte bennahe funfgigtaufend Mann, und führte fechzig Stude Gefchus und viertaufend Bagagewagen ben fich. Go fab fich benn Guftav Abolph an der Spise von bevnahe fiebenzigtaufend Streitern, ohne noch bie Milig ber Stabt Rurnberg zu rechnen , welche im Rothfalle brepfig= taufend ruftige Burger ine Reld ftellen tonnte. Gine furchtbare Dacht, bie einer anbern nicht minder furchtbaren gegenuber fand! Der gange Krieg ichien iest aufammengepreßt in eine einzige Schlacht, um bier endlich feine lette Enticheibung zu erhalten. Ungftvoll blidte bas getheilte Europa auf diefen Rampf=. plat bin, mo fich bie Rraft bepber ftreitenben Dachte wie in ihrem Brennpunkt, fürchterlich fammelte.

Aber hatte man schon vor der Ankunft des Sucturses mit Brodmangel kampfen muffen, so wuchs bieses Uebel nunmehr in beyden Lagern (benn auch Wallenstein hatte neue Verstärkungen aus Bayern an sich gezogen) zu einem schrecklichen Grade an. Außer den hundert und zwanzigtausend Kriegern, die einander bewaffnet gegenüber standen, außer einer Menge von mehr als fünfzigtausend Pferden in beyden Armeen, außer den Bewohnern Nürnbergs, welche das Schwedische Heer an Anzahl weit übertrasen, zählte man allein in dem Wallensteinischen Lager fünfzehntausend Weiber und eben so viel Fuhrleute und Knechte, nicht viel weniger in dem Schwedischen. Die Gewohnheit jener Zeiten erlaubte dem Soldaten, seine Familie mit in das Feld zu führen. Bey den

Kaiferlichen foloß fich eine ungablige Denae autwilliger Krauenspersonen an ben Beeresaug an, und bie ftrenge Wachsamfeit über die Sitten im Schwedischen Lager, -welche feine Musichweifung bulbete, beforberte eben barum bie rechtmäßigen Chen. Fur die junge Generation , welche bief Lager jum Baterland hatte. maren ordentliche Relbichulen errichtet, und eine treff: liche Bucht von Rriegern baraus gezogen, bag bie Urmeen ben einem langwierigen Rriege fich burch fich felbit refrutiren fonnten. Rein Bunber , wenn biefe manbelnden Rationen jeben Landstrich aushungerten, auf bem fie verweilten . und die Bedurfniffe bes Lebens burch diefen entbehrlichen Erog übermagig im Preife gefteigert wurden. Alle Dublen um Nurnberg reichten nicht zu, bas Rorn zu mablen, bas ieber ' Tag verschlang, und funfzigtaufend Afund Brob, welche bie Stadt taglich ins Lager lieferte, reigten ben Sunger blos, bone ibn ju befriedigen. wirflich bewundernswerthe Sorafalt bes Rurnberger Magistrate konnte nicht verhindern, daß nicht ein großer Theil ber Pferbe aus Mangel an Kutterung umfiel, und die junehmende Buth ber Scuchen mit jedem Tage über hundert Menfchen ins Grab fitedte-

Diefer Noth ein Ende zu machen, verließ endstich Gustav Abolph, voll Zuversicht auf seine überles gene Wacht, am funf und fünfzigsten Tage seine Lisnien, zeigte sich in voller Bataille dem Feind, und ließ von dren Batterien, welche am Ufer der Rednit errichtet waren, das Friedlandische Lager beschießen. Aber undeweglich stand der Herzog in seinen Berschanzungen, und begnügte sich diese Ausforderung durch das Feuer der Musketen und Kanonen von ferne zu beantworten. Den König durch Unthätigkeit aufzu-

eriben, und durch die Macht bes hungers feine Beharrlichfeit zu bestezen, war fein überlegter Entschinf
und keine Borsiekung Maximilians, keine Ungebuld
ber Armee, kein Spott bes Feindes, konnte diesen
Borsat erschüttern. In seiner hoffnung getäuscht,
und von der wachsenden Roth gedrungen, wagte sich
Gustav Adolph nun an das Unmögliche, und der Entschluß wurde gefast, das durch Ratur und Aunst
gleich undezwingliche Lager zu stürmen.

Rachbem er bas feinige bem Schus ber Rurn: beraifden Milig übergeben , riefte et am Bartholo: manstage, bem acht und fünfzigften, feitbem bie Armee ibre Berichangungen bezogen, in voller Schlachtorbnung beraus, und paffirte bie Rednit ben Surth, wo er bie feinblichen Borpoften mit leichter Dube jum Beichen brachte. Auf den fleilen Anboben gwifchen ber Biber und Rednis, die alte Befte und Als tenberg genannt, fant bie Sauptmacht bes Reinbes und bas lager felbft, von diefen Sugeln bebertfcht, breitete fich unabfebbar burch bas Gefilde. Die gange Starte bes Gefchibes war auf biefen Sugeln verfammelt. Tiefe Graben umfchloffen, unerfteigliche Schangen , bichte Berhade und ftachelige Pallifaben verrammelten bie Bugange zu bem fteil anlaufenben Berge, von beffen Gipfel Ballenftein, rubig und ficher wie ein Gott, burch fcmarge Rauchwolfen feine Blise verfendete. Sinter ben Bruftmehren lauerte ber Musteten tudifches Feuer, und ein gewiffer Tob blidte aus hundert offnen Ranonenichlunden dem verwegenen Sturmer entgegen. Auf biefen gefahrvollen Posten richtete Guftav Abolph ben Angriff, und funfhundert Mustetire , burch weniges Sufvolt un= terftust, (mehrere jugleich tonnten auf bem engen

Rampfboben nicht zum Fechten fommen) hatten ben unbeneibeten Borgua, fich querft in ben offenen Rachen bes Tobes ju merfen. Buthenb mar ber Anbrang, ber Widerftand furchrerlich; ber gangen Buth bes feindlichen Geschübes ohne Bruftwehr babin aes geben, grimmig burch ben Unblid bes unvermeiblichen Zodes, laufen biefe entschloffenen Rrieger gegen ben Bugel Sturm, ber fich in Ginem Moment in ben flammenden Befla vermandelt, und einen eifernen Sagel bonnernd auf fie herunter fpent. Bugleich bringt Die fchwere Ravallerie in die Lucken ein, welche die feindlichen Ballen in bie gebrangte Schlachtorbnung reißen, die festgefchloffenen Glieber trennen fich , und bie fanbhafte Belbenichaar, von ber geboppelten Dacht ber Natur und ber Menfchen bezwungen, menbet fich nach hundert gurudaelagnen Tobten gur Rlucht. Deutsche maren es, benen Guftave Parteplichfeit bie; tobtliche Chre bes erften Angriffs bestimmte; uber ibren Rudzug ergrimmt, fubrte er jest feine Finnlander jum Sturm, burch ihren norbifden Muth bie Deutsche Feigheit zu beschamen. Much feine Rinnlander , burch einen abnlichen Reuerregen empfangen, weichen ber überlegenen Dacht, und ein frifches Regiment tritt an ihre Stelle, mit gleich fchlechtem Erfola ben Angriff zu erneuern. wird von einem vierten und funften und fecheten abgelost, bag mahrend bes gehnstundigen Gefechtes alle Regimenter jum Angriff tommen, und alle blutenb und gerriffen von dem Rampfplas gurudtehren. Taufend verstummelte Rorper bebeden bas Felb, und un= befiegt fest Guftav ben Ungriff fort, und unerfchutterlich behauptet Ballenftein feine Befte.

Indeffen hat fich zwischen ber taiferlichen Reite-

ren und bem linten Alugel ber Schweben, ber in einem Buich an ber Rednit poftirt mar, ein heftiger Rampf entgundet, mo mit abwechfelnbem Glud ber Reinb balb Befiegter balb Gieger bleibt, und auf benben Seiten gleich viel Blut fließt, gleich tapfere Thaten Dem Bergog von Friedland und bem Dringen Berhhard von Beimar werben die Pferbe unter bem Leibe erichoffen ; bem Ronig felbft reift eine Studfngel bie Soble von bem Stiefel. ununterbrochener Buth erneuern fich Angriff und Bi= berftand, bis endlich die eintretende Racht bas Schlacht= feld verfinftert, und die erbitterten Rampfer gur Rube minet. Rest aber find die Schweden icon zu weit vorgedrungen, um ben Rudjug ohne Gefahr unternehmen ju tonnen. Inbem ber Ronig einen Offigier zu entbeden fucht, ben Regimentern burch ihn ben Befehl jum Rudjug ju überfenben, ftellt fich ihm ber Dberfte Bebron, ein tapfrer Schottlanber. bar, ben blos fein naturlicher Muth aus bem Lager getrieben hatte, bie Befahr biefes Tages zu theilen. Ueber ben Ronig ergurnt, ber ihm unlangft ben einer gefahrvollen Action einen jungern Dberften vorgezo's gen, hatte er bas rafche Belubbe gethan, feinen Degen nie wieber fur ben Ronig gu gieben. wendet fich jest Guftav Abolph, und, feinen Belbenmuth lobend, erfucht er ihn, bie Regimenter gum Rudjug ju fommanbiren. " Gire," ermiebert ber tapfre Solbat, "bas ift ber einzige Dienft, ben ich Gurer Majeftat nicht verweigern tann, benn es ift etwas baben zu magen;" und fogleich fprengt er bavon, ben ethaltenen Auftrag ine Bert zu richten. 3mar hatte fich Bergog Bernhard von Beimar in ber Dige bes Gefechts einer Anhohe uber ber alten Befte

bemachtigt, von wo aus man ben Berg und bas gange Lauer bestreichen fonnte. Aber ein heftiger Plapregen , ber in berfelben Racht einfiel , machte ben Abhang fo schlupfrig, bag es unmoglich war, bie Ranouen hinaufzubringen, und fo mußte man von freven Studen biefen mit Stromen Blute errungenen Poften verloren geben. Miftrauisch gegen bas Glud, bas ihn an biefem entscheibenben Zage verlaffen hatte, getraute ber Ronig fich nicht, mit, erichopften Truppen am folgenden Tage ben Sturm fortzuseben, und jum erstenmal übermunden, weil er nicht Ueberminder mar, fuhrte er feine Truppen uber die Rednis gurud. 3mentaufend Tobte, die er auf dem Bahlplas jurudließ, bezeugten feinen Berluft, und unüberwunden ftand ber Bergog von Ariebland in feinen Linien.

Noch gange vierzehn Tage nach biefer Action blieben bie Armeen einander gegenüber gelagert, jebe in bet Erwartung, bie andere zuerft jum Aufbruch ju nothis gen. Je mehr mit jedem Tage ber fleine Borrath an Lebensmitteln fcmolg, befto fcredlicher wuchfen bie Drangfale bes Sungere, befto mehr verwilberte ber Solbat, und bas Landvolf umber marb bas Dpfer feiner thierischen Raubsucht. Die steigende Roth loste alle Bande ber Bucht und ber Drbnung im Schwedis fchen Lager auf, und befonbere zeichneten fich bie Deuts fchen Regimenter burch die Gewaltthatigkeiten aus, bie fie gegen Freund und Feind ohne Unterschied Die fcmache Sand eines Ginzigen vermochte nicht einer Gefetlofigfeit zu fteuern, bie burch bas Stillschweigen ber untern Befehlshaber eine fcheinbare Billigung, und oft burch ihr eigenes verberbliches Benfpiel Ermunterung erhielt. Zief ichmergte

ben Monarchen biefer ichimpfliche Berfall ber Rriegs: gucht, in die er bis jest einen fo gegrundeten Stola gefest hatte, und der Rachbrud, womit er ben Deut= fchen Offizieren ihre Radlagigfeit verweißt, bezeugt Die Beftigfeit feiner Empfindungen. "Ihr Deutfchen," rief er aus , ,ihr, ihr felbft fepb es , bie ihe euer eigenes Baterland beftehlt, und gegen eure eige= nen Glaubensgenoffen muthet. Gott fen mein Beuge, ich perabicheue euch, ich habe einen Edel an euch. und bas Berg gallt mir im Leibe, wenn ich euch an= Ihr übertretet meine Berordnungen , ihr fend Urfache, bag bie Belt mich verflucht, bag mich Die Thranen ber fcutblofen Armuth verfolgen , bag ich öffentlich horen muß: Der Ronig, unfer Freund, thut une mehr Uebels an, ale unfre grimmigften Euretwegen habe ich meine Rrone ihres Schapes entblogt, und über vierzig Tonnen Golbes aufgewendet; von eurem Deutschen Reich aber nicht erhalten, wovon ich mich folecht befleiben fonnte. Euch gab ich alles, mas Gott mir gutheilte, und, hattet ihr meine Befebe geachtet, alles, mas er mir funf= tig noch geben mag, murbe ich mit Freuden unter euch ausuetheilt haben. Gure ichlechte Mannszucht überzeugt mich, baß ihre bofe mennt, wie fehr ich auch Urfache haben mag, eure Tapferteit zu loben."

Nurnberg hatte sich über Vermögen angestrengt, bie ungeheure Menschenmenge, welche in seinem Gebiete zusammengepreßt war, eilf Wochen lang zu ersnähren; endlich aber versiegten bie Mittel, und ber König, als ber zahlreichere Theil, mußte sich eben barum zuerst zum Abzug entschließen. Mehr als zehntausend seiner Einwohner hatte Nürnberg begrasben, und Gustav Abolph gegen zwanzigtausend seines

Sofbaten burch Rrieg und Seuchen eingebugt, Bertreten lagen alle simllegenden Relber, die Dorfer in Afche, bas beraubte Landvolk verfchmachtete auf ben Strafen , Mobergeruche verpefteten bie Luft , ver= beerende Seuchen , burch die fummerliche Rabrung. burch ben Qualm eines fo bevolferten Lagers und fo vieler verwesenben Leichname, burch bie Glut ber Bunbetage ausgebrutet, mutheteten unter Manfchen und Thieren, und noch lange nach bem Abzug ber Armeen brudten Mangel und Elend bas Land. ruhrt von bem allgemeinen Jammer, und ohne Soff. nung, die Beharrlichfeit bes Bergogs von Friedland gu beffegen, hob ber Ronig am achten Geptember fein Lager auf, und verfieß Rurnberg, nachbem er es zur Aurforge mit einer binlanglichen Belabung. verfehen hatte. In volliger Schlachtorbnung jog er an bem Feinde vorüber, ber unbeweglich blieb, und nicht bas geringfte unternahm, feinen Abaug zu fto. ren. Er richtete feinen Marich nach Reuftabt an ber Aifch und Binosheim, wo er funf Zage fteben blieb, um feine Truppen ju erquiden, und Rurnberg nabe zu fenn, wenn ber Keind etwas gegen biefe Stadt unternehmen follte. Aber Ballenftein , ber Erholung nicht weniger beburftig, hatte auf ben Abjug ber Schweben nur gewartet, um ben feinigen antreten ju tonnen. Runf Tage fpater verließ auch er fein Lager ben Birnborf, und übergab es ben Flammen. Sunbert Rauchfaulen , bie aus ben ein» geafcherten Dorfern in ber gangen Runde gum Simmel fliegen , verfunbigten feinen Abichieb , und zeige ten ber getrofteten Stadt, welchem Schickfale fie felbft entgangen war. Seinen Marfc, ber gegen Forcheim gerichtet mar , bezeichnete bie ichredlichfte

Berheerung; boch war er schon zu weit vorgerude; um von bem König noch eingeholt zu werden. Dies fer trennte nun feine Armee, die das erschöpfte Land nicht ernähren konnte, um mit einem Theile berkelben Franken zu behaupten, und mit dem andern seine Ersoberungen in Bayern in eigener Person fortzusegen.

Unterbeffen mar bie faiferlich : baprifche Armee in bas Bisthum Bamberg gerudt, wo ber Bergog von Friedland eine zwepte Mufferung barüber an-Er fand biefe- fechziataufend Mann ftarte. Macht burch Defertion, Rrieg und Seuchen bis auf vier und zwanzig taufend Mann verminbert, von benen ber vierte Theil aus Baprifchen Truppen befand. Und fo batte bas Lager vor Rurnberg benbe Theile mehr ale zwen verlorne große Schlachten entfraftet, ohne ben Rrieg feinem Enbe auch nur um etwas genabert, ober bie gefpannten Ermartun= gen ber Europaifchen Welt burch einen einzigen entfcheibenben Borfall befriedigt zu haben. oberungen bes Ronigs in Bapern murbe gwar auf eine Beit lang burch bie Diverfion ben Rurnberg ein Biel geftect, und Defterreich felbft vor einem feinb. lichen Ginfall gefichert; aber burch ben Abzug von biefer Stadt gab man ihm auch die vollige Frenheit gurud, Bayern aufe neue jum Schauplat bes Rriegs zu machen. Unbefummert um bas Schicffal biefes Landes, und bes 3manges mube, ben ihm bie Berbindung mit bem Churfurften auferlegte, ergriff ber Bergog von Friedland begierig bie Gelegen= beit, fich von biefem laftigen Gefahrten ju trennen und feine Lieblingsentwurfe mit erneuertem Ernft Roch immer feiner erften Darime au verfolgen. getreu, Sachsen von Schweben ju trennen ; beftimmte

stimmte er biefes Land jum Winteraufenthalt feis wer Truppen, und hoffte, burch feine verberbliche Gegenwart; ben Churfürsten um fo eher zu einem besondern Frieden zu zwingen.

Rein Beitpuntt fonnte biefem Unternehmen guns fliger fenn. Die Sachfen waren in Schleffen einges fallen, wo fie, in Bereinigung mit Brandenburgifchen und Schwedischen Gulfering, einen Bortheil nach bem andern uber die Eruppen bes Raifers erfochten. Durch eine Diversion, welche man bem Churfurften in feinen eigenen Staaten machte, rettete man Schles ffen : und bas Unternehmen mar befto leichter. ba Sachfen burch ben Schlesischen Rrieg von Bertheibis gern entblogt, und bem Feinde von allen Geiten aroffnet war. Die Rothwenbigfeit, ein Defferreichis fches Erbland zu retten , feblug alle Ginmenbungen bes Churfurften von Bavern barnieber, und unter ber Daste eines patriotischen Gifers fur bas Befte bes Raifers fonnte man ibn mit um fo meniger Bes benklichkeit aufopfern. Indem man bem Ronig von Schweden bas reiche Bagern jum Raube ließ, hoffte man in ber Unternehmung auf Sachfen von ihm nicht geftort ju werben, und bie gunehmende Raltfinnigfeit zwifchen biefem Monarchen und bem Sachfifchen Sofe ließ ohnehin von feiner Seite menig Eis fer ju Befrepung Johann George befürchten. Aufs neue alfo von feinem argliftigen Befchuber im Stich gelaffen, trennte fich ber Churfurft ju Bamberg von Wallenstein, um mit dem fleinen Ueberreft feiner Aruppen fein hulflofes Land zu vertheibigen, und bie faiferliche Armee richtete unter Friedlands Anführung ihren Marich burch Bapreuth und Koburg nach bem Thuringer Balde.

Ein kaiserlicher General von Solk war breits mit fechstaufend Mann in bas Bogtland vorausge= fchict morben , biefe mehrlofe Proving mit Feuer und Ihm wurde balb barauf Schwert zu verheeren. Ballas nachgeschickt, ein zwenter Relbherr bes Bersoas und ein gleich treues Wertzeug feiner unmenfchlichen Befehle. Endlich murbe auch noch Graf Dappenheim aus Nieberfachten berbep gerufen, bie ge=. fchwächte Armee bes Bergegs ju verftarten , und bas. Elend Sachfens volltommen ju machen. Berftorte Rirchen . eingeafcherte Dorfer , vermuftete Mernten . , beraubte Familien; ermordete Unterthanen bezeichneten ben Marfc biefer Barbarenheere, bas gange Thurin-. gen. Bogtland und Deißen erlagen unter biefer brepfachen Geißel. Aber fie maren nur bie Borlaufer eines arobern Elends, mit welchem ber Bergog felbft, an ber Spise ber Sauptarmee bas ungludliche Sachfen bebrohte. Rachbem biefer auf feinem Buge burch Kranfen und Thuringen die fchauberhafteften Denfmaler feiner Buth hinterlaffen, erfcbien er mit feiner gangen Macht in bem Leipziger Rreife, und zwang nach. einer furgen Belagerung die Stadt Leipzig gur Uebergabe. Seine Absicht mar, bis nach Dresben vorzubringen, und burch Unterwerfung bes gangen Landes bem Churfurften Gefete vorzuschreiben. Schon naberte er fich ber Mulba, um bie Gachfifche Armee, bie bis Torgan ihm entgegen geruckt mar, mit feiner überlegenen Dacht aus bem Kelbe ju fchlagen, als bie Ankunft bes Ronigs von Schweben ju Erfurt feinen Eroberungsplanen eine unerwartete Grenze feste. 3m Gebrange zwischen ber Gachfischen und Schwedischen Macht, welche Bergog Georg von Luneburg von Dieberfachfen aus noch ju verftarten

-.

brobte, wich er eilfertig gegen Merfeburg jurud, um fich bort mit bem Grafen von Pappenheim gu vereinigen, und die eindringenden Schweden mit Rachbrud jurud ju treiben.

Richt ohne große Unruhe hatte Guftav Abolph. ben Runftariffen augesehen, welche Spanien und Dez fterreich verschwendeten, um feinen Alligrten von ibm. abtrunnig ju machen. Go wichtig ihm. bas Bunbnig. mit Cachfen war, fo viel mehr Urfache hatte er vor bem unbeftandigen Gemuthe Johann George ju git= Die hatte amischen ibm und bem Churfurften ein aufrichtiges freundschaftliches Berhaltnis Statt Einem Dringen , ber auf feine politifche: gefunden. Michtiafeit fiple, und gemobnt mar, fich als bas Saupt feiner Parten zu betrachten, mußte bie Ginmifchung einer fremden Dacht in die Reichsangelegenheiten be= benflich und brudent fenn, und ben Widerwillen. womit er die Fortschritte biefes unwillfommenen. Rremblings betrachtete, hatte nur bie außerfte Doth. feiner Staaten auf eine Beit lang beffegen konnen. Das machfende Unfeben bes Ronigs in Deutschland, fein überwiegender Ginfluß auf bie protestantischen. Stande, die nicht febr zwendeutigen Beweife feiner ebraeizigen Absichten, bedenklich genug, die gange Bachfamkeit ber Reichsftanbe aufzuforbern, machten, ben bem Churfurften taufend Beforgniffe rege, welche bie kaiferlichen Unterhandler geschickt zu nahren und ju vergroßern mußten. Seber eigenmachtige Schritt. bes Ronigs, jebe auch noch fo billige Forderung, bie er an die Reichsfurften machte, gaben bem Churs, fürften Unlag ju bittern Befchwerben , die einen nas ben Bruch zu verkundigen schienen. Selbst unter ben Generalen benber Theile zeigten fich, fo oft fie

vereinigt agiren sollten, vielfache Sparen ber Eiferfucht, welche ihre Beherrscher entzweyte. Johann Georgs natürliche Abneigung vor dem Krieg, und seine noch immer nicht unterdrückte Ergebenheit gegen Desterreich, begünstigte Arnheims Bemühungen, ber, in beständigem Einverständnisse mit Wallenstein, unermüdet daran arbeitete, seinen herrn zu einem Privatvergleich mich dem Kaiser zu vermögen; und fanben seine Borstellungen auch lange Zeit keinen Eingang, so lehrte boch zuleht der Erfolg, daß sie nicht ganz ohne Wirkung geblieben waren.

Suftav Adolph, mit Recht vor ben Folgen bange. bie ber Abfall eines fo wichtigen Bunbesgenoffen von feiner Parter fur feine gange funftige Erifteng in Deutschland haben mußte, ließ tein Mittel unverfucht. biefen bebentlichen Schritt zu verbinbern, und bis jest batten feine Borftellungen ihren Ginbrud auf ben Churfurften nicht gang verfehlt. Aber die furchterliche Dacht, womit ber Raffer feine verführerifchen Borfchlage unterftutte, und bie Drangfale, bie er ben langerer Beigerung über Sachfen ju baufen brobte, konnten endlich boch , wenn man ihn feinen Feinden bulflos babin gab, die Stanbhaftigfeit bes Churfurften überwinden, und biefe Gleichgultigfeit gegen einen fo wichtigen Bundesgenoffen bas Bertrauen aller ubris gen Allierten Schwebens ju ihrem Beschüter auf immer barnieber fchlagen. Diefe Betrachtung bewog ben Ronig, ben bringenben Ginlabungen, welche ber hart bedrobte Churfurft an ihn ergeben ließ, gum greptenmal nachaugeben, und ber Rettung biefes Bunbesgenoffen alle feine glangenben Soffnungen aufgnopfern. Schon hatte er einen zwepten Ungriff auf Ingolftabt beschloffen , und bie Ochmache bes Charfurften von

Bapern rechtfertigte feine Soffnung, biefem ericopf= ten Reinde bod endlich noch bie Reutralitat aufzubringen. Der Aufftand bes Landvotes in Dberofterreich öffnete ihm bann ben Beg in biefes Land, und ber Sis bes Raiferthrons tonnte in feinen Banben fenn ehe Ballenftein Beit batte , mit Buffe berben au eilen. Alle biefe fchimmernben Soffnungen feste er bem Bobl eines Allierten nach, ben weber Berdienfte noch auter Bille biefes Opfere werth machten: ber, ben ben beingenbften Aufforberungen bes Gemeingeiftes, nur feinem eigenen Bortheil mit fleinlicher Gelbftfucht biente; ber nicht burch bie Dienfte, bie man fich von ihm verfprach, nur burch ben Schaben, ben man von ihm beforgte, bedeutenb lind wer erwehrt Mich nun bes Unwillens,wenn er bort, daß auf bem Bege, ben Guftav Abolph jest gur Befrepung biefes Rurften antritt. ber große Sonig bas Biel feiner Thaten finbet ?

Schnell zog er seine Truppen im Frankischen Areise zummen, und folgte bem Wallensteinischen Geere burch Thuringen nach. herzog Bernhard von Weimar, ber gegen Pappenheim war vorausgeschickt worden, stieß ben Arnstadt zu dem Könige, der sich jest an der Spise von zwanzigtausend Mann geübter Truppen erblickte. Bu Erfurt trennte er sich von seiner Gemahlin, die ihn nicht eher als zu Weißenfels — im Sarge wieder sehen sollte; der bange gepreßte Abschied deutete auf eine ewige Trennung. Er erreichte Naumburg am isten Rovember des Jahrs 1632, ehe die dahim detaschirten Corps des Herzogs von Friedland sich dieses Plates bemächtigen konnten. Schaarenweise strömte alles Bolk aus der umliegene den Gegend herben, den Helden, den Rächer, den

großen Ronig anzuftaunen, ber ein Jahr vorher auf eben biefem Boben als ein rettenber Engel erfchienen mar. Stimmen ber Freube umtonten ibn , wo er fich feben ließ; anbetenb fturgte fich alles vor ihm auf die Aniee; man ftritt fich um die Bunft, bie Scheibe feines Schwerts, ben Saum feines Rleibes ju berühren. Den befcheibenen Belben emporte biefer unschulbige Tribut, ben ihm die aufrichtigfte Dantbarfeit und Bewunderung zollte. "Ift es nicht, als ob biefes Bolf mich jum Gott mache?" fagte er ju feinen Begleitern. ,,Unfere Sachen fteben gut ; aber ich furchte, bie Rache bes himmels wird mich fur biefes verwegene Sautelfpiel ftrafen, und biefem tho. richten Saufen meine fcwache fterbliche Menfcheit fruh genug offenbaren. " Bie liebenswurdig zeigt fich und Guftav, ebe er auf ewig von uns Abichieb nimmt! Auch in ber Fulle feines Glude bie richtenbe Demefie ehrend, verfchmaht er einebulbigung, bie nur ben Unfterblichen gebuhrt, und fein Recht auf unfre Thranen verdoppelt fich, eben der bem Mugenblid nabe ift, fie zu erregen.

Unterbeffen war ber Berzog von Friedland bem anrudenden König bis Weißenfels entgegen gezogen, entschlossen, die Winterquartiere in Sachsen, auch wenn es eine Schlacht tosten sollte, ju behaupten. Seine Unthätigkeit vor Nurnberg hatte ihn dem Berbacht ausgeseht, als ob er sich mit dem Nordischen Belben nicht zu meffen wagte, und sein ganzer Auhm war in Gefahr, wenn er die Gelegenheit zu schlagen zum zwentenmal entwischen ließt Seine Ueberlegenheit nn Truppen, wiewohl weit geringer, als sie in der ersten Zeit des Nurnbergischen Lagers gewesen, machte ihm die wahrscheinlichste Hoffnung zum Sieg,

wenn er ben Ronig, vor ber Bereinigung beffelben mie ben Sachsen, in ein Treffen verwickeln konnte. feine jebige Buverficht mar nicht fomobl auf feine gro-Bere Truppengahl, als auf bie Berficherungen feines Uftrologen Seni gegrundet, welcher in ben Sternen aelefen hatte , bag bas Glud bes Schwebifchen Donarchen im November untergehen murbe. Ueberbief waren zwifchen Raumburg und Weißenfels enge Paffe. von einer fortlaufenden Bergfette und ber nahe ftromenben Saale gebilbet , welche es ber Schwebifchen Armee außerft fchwer machten, vorzubringen, und mit Bulfe weniger Truppen ganglich gefchloffen werben konnten. Dem Ronig blieb bann feine andere Bahl, ale fich mit größter Gefahr burch bie Defileen 'gn winden , ober einen befchwerlichen Rudgug burch Thuringen zu nehmen , und in einem vermufteten Lande, mo es an jeder Rothdurft gebrach, den großten Theil feiner Truppen einzubuffen. Die Gefchminbigfeit, mit der Guftav Abolph von Raumburg Befit nahm , vernichtete biefen Plan , und jest mar es Ballenstein felbft, ber ben Angriff erwartete.

Aber in dieser Erwartung fah er sich getäuscht, als der König, anstatt ihm bis Weißenfels entgegen zu ruden, alle Anstalten traf, sich ber Naumburg zu verschanzen, und hier die Verstärkungen zu erwarten, welche der Herzog von kinedurg im Begriff war, ihm zuzusühren. Unschlüssig, ob er dem König durch die engen Passe zwischen Weißenfels und Naumburg entgegen gehen, oder in seinem Lager unthätig siehen bleiben sollte, versammelte er seinen Kriegsrath, um die Meynung seiner ersahrensten Generale zu verneht men. Keiner von allen fand es rathsam, den König in seiner vortheilhaften Gtellung anzugreisen, und

bie Bortebrungen, welche biefer zu Befeffigung feines Lagers traf, ichienen beutlich anzugeigen, bag er gar nicht Willens fen, es fo balb ju verlaffen. Aber ebes to menig erlaubte ber eintretenbe Winter ben Relb. ang au verlangern, und eine ber Rube fo febr beburftige Armee burch fortgefeste Rampirung ju ermuben. Alle Stimmen ertlarten fich fur bie Endigung bes Relbeuges, um fo mehr, ba die wichtige Stadt Rolln am Rhein von Sollandiften Truppen gefahrlich bebroht mar, um die Fortschritte bes Feindes in Beftphalen und am Unterrhein die nachdrudlichfte Gulfe in biefen Gegenben erheifchten. Der Bergog von Rriebland ertannte bas Gewicht biefer Grunde, und bennahe überzeugt, daß von bem Ronig für diefe Sahrezeit tein Ungriff mehr zu befürchten fen, bemilligte er feinen Truppen bie Winterquartiere, boch fo, baß fie aufs ichnellfte versammelt waren, wenn etwa ber Reind gegen alle Erwartung noch einen Angriff magte. Graf Pappenheim murbe mit einem großen Theile bes Beeres entlaffen , um ber Stadt Rolln ju Gulfe ju eilen, und auf bem Bege babin bie Sallische Reftuck Morisburg in Beffs zu neb-Einzelne Corps bezogen in ben fchicklichften men. Stabten umber ibre Winterquartiere, um bie Bemegungen bes Seinbes von allen Seiten beobachten gu Zonnen. Graf Rolloredo bewachte bas Schloß gu Beißenfels , und Ballenftein felbft blieb mit bem Ueberreft unweit Merfeburg , amifchen bem Floggra-. ben und ber Saale fteben, von mo er gesonnen mar, feinen Marich uber Leipzig zu nehmen, und bie Sachfen von bem Schwedischen Beer abguschneiben.

Raum aber, hatte Suftav Abolph Pappenheims Abzug vernommen, fo verließ er ploblich fein Lager

ben Raumburg, und eilte, ben um die Balfte gefomachten Zeind mit feiner gangen Dacht anzufallen. In befchleunigtem Mariche rudte er gegen Beigenfels por, pon wo aus fich bas Berucht von feiner Unfunft fonell bis jum Feinbe verbreitete, und ben Bergog von Friedland in die bochfte Bermunderung feste. Aber es galt jest einen ichnellen Entichluß, und ber Bergog batte feine Dagregeln balb genommen. Dbs gleich man bem zwanzigtaufenb Dann ftarten Reinbe nicht viel über zwölftaufend entgegen zu fegen hatte, fo fonnte man boch hoffen , fich bis zu Pappenheims Rudfehr zu behaupten, ber fich bochftens funf Deilen weit, bis Balle, entfernt baben fonnte. Schnell Mogen Gilboten ab , ihn gurudgurufen, und gugleich gog fich Ballenftein in bie weite Chene gwifchen bem Slofgraben und Luben , wo er in volliger Schlachtord. nung ben Ronig erwartete, und ihn burch biefe Stellung von Leipzig und ben fachfischen Bolfern trennte.

Drey Kanonenschuffe, welche Graf Kollorebo vor bem Schlosse zu Weißenfels abbrannte, verkundigten ben Marsch bes Königs, und auf dieses veraberedete Signal zogen sich die Friedlandischen Bortruppen unter bem Kommando des Kroatengenerals Isoslani zusammen, die an der Rippach gelesenen Dorzser zu beseinen. Ihr schwacher Widerstand hielt den anrückenden Feind nicht auf, der bey dem Dorse Rippach über das Wasser dieses Namens setze, und sich unterhalb Lügen der kaiserlichen Schlachtordnung gegenüber stellte. Die Landstraße, welche son Weissensles nach Leipzig führt, wird zwischen Lügen Ind Markranstädt von dem Floßgraden durchschnitten, der sich von Zeis nach Werseburg erstreckt und die Elster mit der Saale verbindet. An diesen Kanal sehnte sich

'der linke Flugel ber Raiferlichen und ber rechte bes Ronige von Schweben, boch fo, bag fich bie Reiteren benber Theile noch jenfeits beffelben verbreitete. Nori= marts hinter Lugen hatte fich Ballenfteins rechter Rlugel, und fubmarte von biefent Stabtchen ber linke Klugel bes Schwebischen Beers gelagert. Bende Urmeen tehrten der Landstraße ihre Fronte ju, welche mitten burch fie binging, und eine Schlachtorbnung bon ber anbern abfonberte. Aber eben biefer Land= . ftrafe hatte fich Ballenftein am Abend vor ber Schlacht zum großen Nachtheil feines Gegnere bemachtigt, bie ju benben Seiten berfelben fortlaufenben Graben vertiefen und burch Mustetiere befesen faffen, bag ber Uebergang ohne Befchwerlichkeit und Befahr nicht zu magen war. Sinter benfelben ragte eine Batterie von fieben großen Kanonen bervor, bas Mustetenfeuer aus den Graben zu unterftuben, und an ben Windmublen, nahe hinter Lugen, maren viergebn fleinere Felbftude auf einer Unbobe aufgepflangt, bon ber man einen großen Theil ber Chene beftrei= then tonnte. Die Infanterie, in nicht mehr als funf große und unbehulfliche Brigaben vertheilt, fant in einer Entfernung von brenhundert Schritten hinter ber andferafe in Schlachtorbnung, und bie Reiteren bebedte bie Flanten. Alles Gepade marb nach Leipgig geschickt, um bie Bewegungen bes Beers nicht zu hindern, und blos die Munitionswagen hielten binter bem Treffen. Um die Schwache ber Armee gu verbemen, mußten alle Troffungen und Rnechte gu Dferde figen, und fich an ben linken Flugel an= fchließen; boch nur fo lange, bis bie Pappenheimi= ichen Bolfer anlangten. Diefe gange Unorbnung ge= Schah in ber Finfterniß ber Racht, und ebe ber Zag graute, mar alles jum Empfang bes Feinbes bereitet.

Roch an eben biefem Abend erfchien Guftav Abolph auf ber gegenüber liegenden Sbene, und ftellte feine Bolfer gum Treffen. Die Schlachtorbnung mar biefelbe, wodurch er bas Jahr vorber ben Leipzia aefiegt hatte. Durch bas Rufvolf murden fleine Schmabronen verbreitet, unter bie Reiteren bin und wieber eine Angahl Mustetiere vertheilt. Die gange Armee ftand in zwen Linien , ben Floggraben gur Rechten und hinter fich, por fich bie Landftrafe, und bie Ctabt Lugen jur Linten. In ber Mitte hielt bas Fufvolt unter bes Grafen von Brabe Befehlen, bie Reiterey auf ben Riugeln , und vor ber Fronte bas Gefchus. Einem Deutschen Selben , bem Bergog Bernhard bon Beimar , mar bie Deutsche Reiteren bes linken Flugels untergeben, und auf bem rechten führte ber Ronig felbft feine Schweben an, bie Giferfucht benber Bolfer ju einem ebein Bettfampfe ju erhiben. Auf ahnliche Art mat bas zwepte Treffen geordnet, und hinter bemfelben hielt ein Refervecorps unter Benderfone, eines Schottlanders, Rommando.

Also gerustet erwartete man die blutige Morgenstöthe, um einen Kampf zu beginnen, den mehr der lange Aufschub als die Wichtigkeit der möglichen Folgen, mehr die Auswahl als die Anzahl der Truppen suchtbar und merkwürdig machten. Die gespannten Erwartungen Europens, die man im Lager vor Nürndberg hinterging, sollten nun in den Sebenen Lütens befriedigt werden. Zwey solche Feldherren, so gleich an Ansehn, an Ruhm und an Fähigkeit, hatten im ganzen Laufe dieses Kriegs noch in keiner offenbaren Schlacht ihre Kräfte gemessen, eine so hohe Wette, noch nie die Kühnheit geschreckt, ein so wichtiger Preis noch nie die Hossmung begeissert. Der morz

genbe Tag follte Europa feinen erften Rrieasfurften Fennen lebren , und einen Ueberwinder bem nie Uebermundenen geben. Db am lechftrom und ben Leipzig Guftav Abolphs Genie, ober nur bie Ungefchickliche feit feines Gegners ben Ausschlag beftimmte, mußte ber morgenbe Tag außer 3meifel feben. mufite Friedlands Berbienft bie Babl bes Raifers rechtfertigen , und die Grofe bes Mannes bie Grofe bes Dreifes aufwagen, um ben er erfauft worben Eiferfüchtig theilte jeber einzelne Mann im Deere feines Ruhrers Ruhm, und unter jedem Barnifche mechfetten die Gefühle, die ben Bufen ber Generale burdfammten. 3 meifelbaft mar ber Siea. gewiß bie Arbeit und bas Blut, bas er bem Ueberminder wie bem Uebermundenen foffen mußte. Man fannte ben Feind vollkommen, bem man jest gegenüber fand , und bie Bangigfeit , bie man vergeblich befampfte, zeugte glorreich fur feine Starte.

Enblich erscheint ber gefürchtete Morgen; aber ein undurchdringlicher Nebel, ber über das zanze Schlachtfeld verbreitet liegt, verzögert den Angriff noch die zur Mittagsstunde. Bor der Fronte knieend halt der König seine Andacht; die ganze Armee, auf die Kniee hingesturzt, stimmt zu gleicher Zeit ein rührendes Lied an, und die Feldmusst begleitet den Gesang. Dann steizt der König zu Pferde, und blos mit einem ledernen Goller und einem Tuchrock des kleidet (eine vormals empfangene Wunde erlaubte ihm nicht mehr, den Harnisch zu tragen) durchreitet er die Glieder, den Muth der Truppen zu einer frohen Zuversicht zu entstammen, die sein eigener ahndungse voller Busen verläugnet. Gott mit uns, war das Wort der Schweden; das der Kaiserlichen: Jesus

Maria. Gegen eilf Uhr fangt ber Nebel an sich zu zertheilen, und der Feind wird sichtbar. Zugleich sieht man Lugen in Flammen stehen, auf Befehl des Perzogs in Brand gesteckt, damit er von dieser Seite nicht überflügelt warde. Jest tont die Lossung, die Reiteren sprengt gegen den Feind, und das Fusvolk ift im Anmarsch gegen die Graben.

Bon einem furchterlichen Reuer ber Dusfeten und bes babinter gepflangten groben Befchuses empfangen, feben biefe tapfern Bataillons mit uners. fcrodenem Muth ihren Angriff fort, bie feindlichen Mustetiere verlaffen ihren Poften, die Graben find überfprungen , bie Batterie felbft wird bert, und · fogleich gegen ben Feind gerichtet. Sie bringen weiter mit unaufhaltsamer Gewalt, die erfte ber funf Frieblanbifchen Brigaben wirb niebergeworfen, gleich barauf die zweite, und fcon wendet fich bie britte gut Rlucht; aber bier ftellt fich ber finell gegenwartige Beift bes Bergogs ihrem Unbrang entgegen. Blisesichnelligfeit ift er ba, ber Unordnung feines Fugvolts ju fteuern, und feinem Dachtwort gelingts, bie Fliehenden jum Stehen ju bewegen. Bon brep Ravallerieregimentern unterftust, machen bie ichon' geschlagenen Brigaben aufe neue Rronte gegen ben-Reind, und bringen mit Dacht in feine gerriffenen Ein morberifcher Rampf erhebt fich , bet nahe Reind gibt bem Schiefgewehr feinen Raum, bie Buth bes Angriffs teine Frift mehr jur Labung, Mann ficht gegen Mann, bas unnuge Feuerrobr macht bem Schwert und ber Dife Plat, Runft ber Erbitterung. Uebermaltigt von ber Menge weichen endlich bie ermatteten Schweben über bie Graben gurud, und bie fcon eroberte Batterie geht?

ben biefem Muchua verloren. Schon bebeden taus fend verstämmelte Leichen das Land, und noch ift fein Fuß breit Erbe gewonnen.

Indesten hat ber rechte Flugel bes Ronias, vonibm Leibit angeführt, ben linten bes Reinbes angefallen. So on ber erfte machtvolle Unbrang ber fchmeren Kinnlandischen Ruraffiere gerftreute die leicht berittenen Doblen und Kroaten, die fich an Diesen Rlugel anfhloffen, und ihre unordentliche Klucht theilte auch ber übrigen Reiteren Furcht und Bermitrung In biefem Mugenblick hinterbringt man bem mit. Ronig . baß feine Infanterie uber bie Graben gus rudweiche , und auch fein linter Flugel burch bas feinbliche Geichus von ben Windmuhlen aus furchtbar geangftigt und ichon jum Beichen gebracht werbe. Mit ichneller Befonnenheit übertragt er bem General von Dorn, ben ichon gefchlagenen linken Flugel bes Beinbes ju verfolgen, und er felbft eilt an ber Spige bes Stenbockifchen Regiments bavon, ber Unordnung feines eignen linken Klugels abzuhelfen. Gein ebles Ros traat ibn pfeilschnell uber bie Graben; aber fcmerer mitb ben nachfolgenden Schwadronen ber-Uebergang, und nur wenige Reiter, unter benen Frang Albert Bergog von Sachfen-Lauenburg genannt mird, maren behend genug, ihm gur Seite gu bleiben. Er forenate geraben Beas bemienigen Orte gu, mo. fein Kufvolk am gefährlichsten bedrangt mar, und indem er feine Blide umher fendet, irgend eine Blofe bes feindlichen Beeres auszuspahen, auf die er den Angriff richten tonnte, führte ihn fein furges Geficht Ein taiferlicher Gefrepter begu nab an baffelbe. meret, daß bem Boruberfprengenden alles ehrfurchte: voll Plat macht, und fchnell befiehlt er einem Dus-

tetier, auf ihn anzuschlagen. "Auf ben bort schieße," ruft er, "bas muß ein vornehmer Mann fenn." Der Golbat brudt ab, und bem Ronig wirb ber, linke Urm gerfchmettert. In Diefem Mugenblick fommen feine Schwabronen babergefprengt, und ein ven wirrtes Gefchren: Der Ronig blutet - Der Ronig ift erfchoffen! breitet unter ben Unfome. menden Schrecken und Entfeben aus. "Es ift nichts. - folgt mir," ruft ber Ronig , feine gange Starte jufammenraffend : aber übermaltigt von Schmerz und ber Dhnmacht nabe, bittet er in Frangofischer Sprache ben Bergog von Lauenburg , ihn ohne Auffehen aus bem Gebrange ju ichaffen. Indem ber Lettere auf einem weiten Ummeg, um ber muthlofen Infanterie biefen niederschlagenden Unblick zu entziehen, nach bem rechten Flugel mit bem Ronige umwendet, erhalt biefer einen zwepten Schuß burch ben Ruden, ber ibm ben letten Reft feiner Rrafte raubt. "Ich habe genug, Bruber," ruft er mit fterbenber Stimme. " Suche bu nur bein Leben ju retten." Bugleich fant er vom Pferd, und von noch mehrern Schuffen burchbohrt, von allen feinen Begleitern verlaffen, verhauchte er unter ben rauberischen Banben ber Aroaten fein Leben. Balb entbedte fein ledia fliebenbes, in Blute gebabetes Roß ber Schwedischen Reiteren. ihres Ronigs Fall, und muthend bringt fie berben, bem gierigen Rind diefe heilige Beute zu entreißen Um feinen Leichnam enthrennt ein morberifches Befecht, und ber entftellte Rorper wird unter einem Bugel von Tobten begraben.

Die Schredenspoft burcheilt in furger Zeit bas gange Schwedische Beer; aber anstatt ben Muth bie- fer tapfern Schaaren zu ertobten, entzunget fie ibn .

vielmehr au einem neuen, wilben, verzehrenben Reuer. Das Leben fallt in feinem Dreife, ba bas beiliafte aller Leben babin ift, und ber Tob bat fur ben Diebrigen feine Schreden mehr, feitbem er bas gefronte Bupt nicht verichonte. Mit Lowengrimm werfen fich die Uplandischen , Smalanbischen , Finnischen, Oft = und Westgothischen Regimenter gum zweptenmal auf ben linten Flugel bes Feindes, ber bem Beneral von Born nur noch fcwachen Biberftand leiftet. und jest vollig aus bem Relbe gefchlagen wirb. Bualeich gibt Bergog Bernharb von Weimar bem vermaisten Beere ber Schweben in feiner Perfon ein fahiges' Dberhaupt, und ber Geift Guftav Abolphs führt von neuem feine fiegreichen Schaaren. Schnell ift ber linke Flugel wieber geordnet, und mit Dacht bringt er auf ben rechten ber Raiferlichen ein. Das Gefchus an den Minbmublen, das ein fo morberifches Reuer auf die Schweben gefchleubert hatte , fallt in feine Sand, und auf die Feinde felbft werben jest biefe Donner gerichtet. Much ber Mittelpunkt bes Schwebifchen Aufvolfs fest unter Bernhards und Aniephaufens Anführung aufs neue gegen bie Graben an, uber bie er fich gludlich binweafchwingt, und jum zweptenmal die Batterie ber fieben Ranonen erobert. Auf bie ichmeren Bataillons bes feinblichen Mittelpunets wird jest mit geboppelter Buth ber Ungriff erneuert, immer ichwacher und ichwacher widerfteben fie, und der Bufall felbft verfcwort fich mit ber Schwedischen Tapferfeit, ihre Rieberlage gu Reuer ergreift die faiferlichen Dulvermavollenben. gen , und unter fchredlichem Donnerfnalle fieht man die aufgehäuften Granaden und Bomben in bie Lufte fliegen. Der in Bestürzung gefeste Zeinb wahnt fich

von hinten angefällen, indem die Schwedischen Bris gaben von vorn ihm entgegen fturmen. Der Muth entfällt ihm. Er sieht seinen linken Flügel geschlägen, seinen rechten im Begriff zu erliegen, sein Geschütz in des Feindes hand. Es neigt sich die Schlacht zu ihrer Entscheidung, das Schickful des Tages hangt nur noch an einem einzigen Augenblick — da erscheint Pappenheim auf dem Schlachtselbe mit Kurassieren und Dragonern; alle erhaltenen Bortheile sind versloren, und eine ganz neue Schlacht fängt an.

Der Befehl, welcher biefen General nach Luten gurudrief, hatte ihn ju Salle erreicht, eben ba feine Boller mit Plunderung biefer Stadt noch befchaftigt waren. Unmöglich mars, bas gerftreute Suß= volt mit ber Schnelligfeit ju fammeln, ale bie bringende Orbre und die Ungebuld biefes Rriegers verlangten. Dhne es ju erwarten, ließ er acht Regimenter Ravallerie auffigen, und eilte an ber Spige berfelben fpornftreiche auf Lugen ju , an bem Sefte ber Schlacht Theil ju nehmen. Er fam noch eben recht, um bie Flucht bes faiferlichen linken Glugels ben Guftav born aus bem Felbe fchlug, gu bezeugen, und fich aufanglich felbft barein verwickelt gu feben. Aber mit fcnelle: Begenmart bes Beiftes fammelt er biefe fluchtigen Bolfer wieber, und führt fie aufs neue gegen ben Seinb. Fortgeriffen von feinem milben Durh, und voll Ungebulb, dem Ronig felbft, ben er an ber Spige biefes Flugels vermuthet, ges genuber ju fechten, bricht er fürchterlich in bie Schwe-. bifchen Schaaren, bie, ermattet vom Sieg und an Ungahl ju fcwach, diefer Aluth von Feinden nach bem mannlichsten Wiberftand unterliegen. Much ben erlofchenden Muth bes taiferlichen Zugvolfs ermun= G. b. Bojabr. Rriege. II. S. W. III.

tert Pappenheims nicht mehr gehoffte Erfcheinung; und fcnell benutt ber Berjog von Friedland ben gunfligen Augenblick, bas Treffen aufs neue zu formis ren. Die bicht geschloffenen Schwedischen Batgillons merben unter einem morberifchen Gefechte über bie Graben gurudgetrieben, und bie zweymal verlornen Ranonen gum zweptenmal ihren Sanben entriffen. Das gange gelbe Regiment, als bas trefflichfte von allen, bie an biefem blutigen Tage Beweife ihres Belbenmuthe gaben, lag tobt bahingeftredt, und bebedte noch in berfelben iconen Orbnung ben Bablplas, ben es lebend mit fo fandbaftem Wuthe behauptet hatte. Ein ahnliches Loos traf ein anbres blaues Regiment, welches Graf Diccolomini mit ber faiferlichen Reiteren nach bem muthenbften Rampfe ju Boben marf. Bu fieben verfchiebenen Dalen wieberholte biefer treffliche General ben Angriff; fieben Dferbe murben unter ihm erichoffen, und feche Dusquetenfugeln burchbohrten ihn. Dennoch verließ er bas Schlachtfelb nicht eber, ale bis ihn ber Rudzug bes gangen Beeres mit fortrif. Den Bergog felbft fah man. mitten unter bem feinblichen Rugelregen, mit Eubler Seele feine Truppen burchreiten , bem Rothleidenben nahe mit Sulfe, bem Tapfern mit Benfall, bemt Bergagten mit feinem ftrafenden Blid. Um und nes ben ihm frurgen feine Bolfer entfeelt bahin , unb fein Mantel wird von vielen Rugeln burchlochert. Aber die Radjegotter befchuben heute feine Bruft, fur bie icon ein anderes Gifen gefchliffen ift; auf bem Bette, mo Guftav erblagte, follte Ballenftein ben foulbbefledten Geift nicht verhauchen:

Nicht fo gludlich mar Pappenheim, ber Telamonier bes heers, ber furchtbarfte Golbat bes Saufes Defterreich und ber Rirche. Glubenbe Begier, bem Ronig felbft im Rampfe ju begegnen, rif ben Buthenden mitten in bas blutiafte Schlachtgemubl. wo er feinen ebeln Seind am wenigsten gu perfehlen boffte. Auch Guftab hatte ben feurigen Munich gebeat , biefen geachteten Begner von Angeficht zu feben; aber die feindfelige Sehnfucht blieb ungestillt. und erft ber Tob führte bie verfohnten Belden que fammen. 3men Musquetenfugeln durchbohrten Dap. penheims narbenvolle Bruft, und gemaltfam muße ten ibn bie Geinen aus bem Morbgemuhl tragen. Indem man befchaftigt mar, ibn binter bas Treffen au bringen, brang ein Gemurmel ju feinen Dhren, bağ ber, ben er fuchte, entfeelt auf bem Bahlplas liege. Als man ihm bie Babrheit biefes Beruchtes erheiterte fich fein Beficht, und bas lette Feuer blitte in feinen Augen. "Co binterbringe man benn bem Bergog von Friedland," rief en aus , ,bag ich ohne hoffnung jum Leben barnieber liege, aber froblich babin fcheibe, ba ich weiß, bas biefer unverfohnliche Feind meines Glaubens an Einem Tage mit mir gefallen ift."

Mit Pappenheim verschwand bas Glud der Raig ferlichen von dem Schlachtfelbe. Nicht sobald vers mißte die schon einmal geschlagene und durch ihn allein wieder hergestellte Reiteren des linken Flügels ihren sieghaften Führer, als sie alles verloren gab, und mit muthloser Berzweislung das Weite suchte. Gleis die Bestürzung ergriff auch den rechten Flügel, wenige Regimenter ausgenommen, welche die Tapferkeit ihs ver Obersten, Gob, Terzky, Kolloredo und Piccos lomini, nothigte Stand zu halten. Die Schwedis, scho Infanterie benutt mit schneller Entscholssenbeit

ŗ

bie Befturgung bes Frinbes: Um bie Luden gu ete gangen, welche ber Tob in ihr Borbertreffen geriffen. gieben fich benbe Linien in eine gufammen, bie ben letten enticheibenben Angriff magt: Bum brittenmat fent fie uber bie Graben und gum brittenmal merben bie babinter gepflangten Stude erobert. Die Sonne neigt fich eben jum Untergang, indem benbe Schlachtordnungen auf einander treffen. Geftiger erhigt fic ber Streit an feinem Enbe, bie lette Rraft ringt mit ber letten Rraft, Gefdidlichkeit und Buth thun ihr außerftes, in ben lesten theuern Minuten ben gangen verlorenen Zag nachzuholen. Umfonst, die Bergweiffung erhebt jebe uber fich felbft, feine verfteht gu fiegen, feine zu weichen, und bie Zaftif ericopft hier ihre Bunber nur, um bort neue, nie gefernte, nie in Uebung gebrachte Meifterftude ber Runft zu entwickeln. Enblich feben Rebel und Racht bem Gefecht eine Grenze, bem die Buth feine feben will, und ber Ungriff bort auf, weil man feinen Reind nicht mehr finbet. Bepbe Rriegsheere fcheiben mit ftillfdweigenber Uebereinfunft aus einander, bie erfreuenden Trompeten ertonen, und jedes, fur unbefregt fich erklarend, verfcwindet aus bem Gefilbe.

Die Artillerie bepder Theile blieb, weil die Roffe fich verlaufen, die Nacht über auf dem Wahlplate verlaffen stehen — zugleich der Preis und die Urtunde des Siegers für den, der die Wahlstatt eroberte. Aber über der Eilfertigkeit, mit der er von Leipzig und Sachsen Abschied nahm, vergaß der Herzog von Friedland, seinen Antheil daran von dem Schlachtsselbe abzuholen. Nicht lange nach geendigtem Trefsfen erschien das Pappenheimische Fußvolk, das seinem voraus eilenden General nicht schnell genug hatte fol-

1

gen können, sechs Regimenter ftark, auf dem Wahlplat; aber die Arbeit war gethan. Wenige Stunden
früher würde diese beträchtliche Verstärkung die Schlacht
wahrscheinlich zum Vortheil des Kaisers entschieden,
und selbst noch jest durch Eroberung des Schlacht,
selbes die Artillerie des Berzogs gerettet und die
Schwedische erheutet haben. Aber keine Ordre war
da, ihr Verhalten zu bestimmen, und zu ungewiß
über den Ausgang der Schlacht, nahm sie ihren Weg
nach Leipzig, wo sie das Hauptheer zu sinden hosste.

Dahin hatte ber Bergog von Friedland feinen Rudjug genommen, und ohne Gefchut, ohne Sabnen . und bennahe ohne alle Baffen folgte ihm am andern Morgen ber zerftreute Ueberreft feines Beers. Bwifchen Lugen und Beigenfels, icheint es, lies Bergog Bernhard bie Schwedische Armee von ben Anstrengungen biefes blutigen Tages fich erholen, nabe genug an bem Schlachtfelb , um jeben Berfuch bes Feindes ju Eroberung beffelben fogleich vereiteln au tonnen. Bon bepben Armeen lagen über neuntaufend Dlann todt auf bem Bahlplage; noch weit größer war bie Bahl ber Bermunbeten; und unter ben Raiferlichen befonbers fand fich taum Giner, ber unverlett aus bem Ereffen gurudgefehrt mare. Die aanze Chene von Luben bis an ben Rlofgraben mar mit Bermundeten, mit Sterbenden, mit Tobten bebedt. Biele von bem vornehmften Abel maren auf berben Seiten gefallen; auch ber Abt von Fulba, ber fich als Bufchauer in bie Schlacht gemifcht hatte, bufte feine Reugier und feinen unzeitigen Glaubenbeifer mit bem Tobe. Bon Gefangenen ichweigt bie Gefchichte; ein Beweis mehr fur bie Buth ber Ara meen , bie feinen Darbon gab ober teinen verlangte.

Dappenheim ftarb gleich am folgenben Zage gu Leipzig an feinen Bunben; ein unerfehlicher Berfuft fur bas faiferliche Beer, bas biefer treffliche Rrieger fo oft gum Sieg geführt hatte. Die Prager Schlacht, ber er zugleich mit Ballenftein als Dberfter beywohnte, öffnete feine Belbenbahn. Gefahrlich verwundet warf er burch bas Ungeftum feines Muthe mit wenigen Truppen ein feinbliches Regi= ment barnieber , und lag viele Stunden lang , mit anbern Tobten permechfelt, unter ber Laft feines Pferbes auf ber Bablitatt, bis ihn bie Seinigen ben Dinnberung bes Schlachtfelbes entbedten. Dit menigem Bolt übermand er bie Rebellen in Dberbfferreich , vierzigtaufend an ber Bahl , in bren ver-Thiebenen Schlachten, hielt in bem Treffen ben Leipsig bie Rieberlage bes Tilly fange Beit burch feine Capferfeit auf, und machte bie Waffen bes Raifers. an ber Elbe und an bem Beferftrom ffegen. wilbe fturmifche Reuer feines Muths, ben auch bie entichiebenfte Gefahr nicht ichrecte, und faum bas Unmögliche bezwang, machte ihn zum furchtbarften Arm bes Relbherrn, aber untuchtig jum Dberbannt bes Beers; bas Treffen ben Leipzig ging, wenn man bem Ausspruch Lillys glauben barf, burch feine ungeftume Die verloren. tauchte ben Dagbeburgs Berftorung feine Sanb in Blut; fein Beift, burch fruben jugenblichen Rfeiß und vielfaltige Reifen gur iconften Bluthe entfaltet, verwilberte unter ben Baffen. Auf feiner Stirne erblidte man zwen rothe Striemen, Schwertern abn. lich, womit bie Ratut fcon ben ber Geburt ihn gegeichnet hatte. Much noch in fpatern Sahren erfchienen biefe Bleden, fo oft eine Leibenichaft fein

Blut in Bewegung brachte, und ber Aberglaube übers rebete sich leicht, daß der kunftige Beruf des Mannes schon auf der Stiene des Kindes angedeutet worden sep. Ein solcher Diener hatte auf die Dankbarkeit bepber Desterreichischen Linien den gegründetsten Anspruch; aber den glänzendsten Beweis derselben erlebte er nicht mehr. Schon war der Eilbote auf dem Wege, der ihm das goldne Bließ von Madrid überbringen sollte, als der Lad ihn zu Leipzig dahinraffte.

Db man gleich in allen Defterreichischen und Spanischen ganben über ben erfochtenen Giea bas Te Deum anstimmte, fo gestand boch Ballenstein felbft burch die Gilfertigfeit, mit ber er Leipzig und balb barauf gang Sachfen verließ, und auf bie Binterquartiere in diefem Cande Bergicht that, offentlich und laut feine Rieberlage. 3mar that er noch einen fcmachen Berfuch , die Ehre bes Siege gleichfam im Aluge megauhafden, und ichicte am anbern Morgen feine Rroaten aus, bas Schlachtgefielb ju umichmarmen; aber ber Unblid bes Schwedischen Beers, bas in Schlachtordnung baftanb, verfcheuchte im Mugenblid biefe fluchtigen Schaaren, und Bergog. Berne bard nahm burch Eroberung ber Bahlstadt, auf welche balb nachber bie Ginnahme Leipzigs folgte, une bestrittenen Befit von allen Rechten bes Siegers.

Aber ein theurer Sieg, ein trauriger Triumph! Sett erft, nachdem bie Wuth des Kampfes erfaltet ift, empfindet man die ganze Große des erlittenen Berlustes, und das Jubelgeschren der Ueberwinder erftirbt in einer stummen, finstern Verzweislung. Er, der sie in den Streit herausgeführt hatte, ift nicht mit zurückgefehrt. Drausen liegt er in seiner gewonnenen Schlacht, mit dem gemeinen Hausen

niebriger Tobten verwechfelt. Rach langem vergeb. lichen Suchen entbede man enblich ben tonialichen Leichnam, unfern bem großen Steine, ber fchon bunbert Sahre vorber zwifchen bem Floggraben und guten gefeben worben, aber von bem mertwurdigen Unafücksfalle biefes Tages ben Ramen bes Sch we= benfteines fuhrt. Bon Blut und Bunden bis aum Unfenntlichen entstellt, ven ben Sufen ber Dferbe gertreten , und burch rauberifche Banbe feis nes Schmude, feiner Rleiber beraubt, wirb er unter einem Sugel von Tobten bervorgezogen, nach Beißenfels gebracht, und bort bem Behflagen feiner Truppen . ben letten Umarmungen feiner Ronigen uberliefert. Den erften Tribut hatte bie Rache aebeifcht, und Blut mußte bem Monarchen gum Gubnopfer ftromen; jest tritt bie Liebe in ihre Rechte ein, und milbe Thranen fliegen jum ben Denfchen. Der allgemeine Schmerz verfchlingt jebes einzelne Leiben. Bon bem betaubenben Schlag noch befinnungelos, fteben bie Anführer in dumpfer Erftarrung um feine Bahre, und feiner getraut fich noch ben gangen Umfang biefes Berluftes ju benten.

Der Kaifer, erzählt uns Khevenhiller, zeigte beym Anblid bes blutigen Gollers, ben man dem Könige in der Schlacht abgenommen, und nach Wien geschickt hatte, eine anständige Rührung, die ihm wahrscheinlich auch von Herzen ging. "Gern," rief er aus, "hätte ich dem Unglücklichen ein längeres Leben und eine fröhliche Rücklehr in sein Königreich gegönnt, wenn nur in Deutschland Friede geworden wäre!" Aber wenn ein neuerer katholischer Schriftssteller von anerkanntem Verdienst diesen Beweis einnes nicht ganz unterdrückten Menschungefühls, den

felbft ichon ber außere Anftand forbert, den auch die blosse Selbstliebe bem fühllosesten herzen abnothigt, und deffen Gegentheil nur in der rohesten Seele möglich werden kann, der höchsten Lobpreisung wurdig findet, und gar den Edelmuth Alexanders gegen das Andenken des Darius an die Seite sett, so erweckt er uns ein schlechtes Bertrauen zu dem übrigen Werth seines helben, oder, was noch schlimmer wäre, zu seinem eigenen Ibeale von strtlicher Wärde. Aber auch ein solches Lob ist den demjenisgen schon viel, den man von dem Verkacht eines Koniasmordes zu reinigen sich genöthigt sindet!

Es mar mobi faum ju erwarten, bag ber mache tige bang ber Menfchen jum Anferorbentlichen bem gewöhnlichen Laufe ber Natur ben Ruhm laffen wurbe i bas withtige Leben eines Guftap Abolphs geenbige zu haben. Der Tob biefes furchtbaren Gegners mai fur ben Raifer eine ju michtige Begebenheit, um nicht ben einer feindfeligen Barten ben fo leicht fich barbietenden Gebanten ju erregen, bag bas, mas ihm nuste, von ihm veranlagt worben fep. ber Raifer bedurfte que Ausfühtung biefer ichwarzen That eines fremben Armes, und auch biefen glaubte man in ber Berfon Frang Alberts Bergage von Sachien Lauenburg gefunden zu haben. Diesem erlaubte fein Rang einen frenen unverbachtigen Butritt zu bem Monarchen . und eben biefe ehrenvolle Whrbe biente bagu, ihn über ben Berbacht einer fcondlichen Bandlung binmeg zu feben. Es braucht nun gezeigt zu werben, bag biefer Pring einer fole .: den Abscheulichkeit fabig, und bag er binlanglich bagu aufgeforbert mar, fie wirklich ju veruben.

Frang Albert, ber jungfte von vier Sohnen

Arang bes Iwenten , Herzogs von Lauenburg, und burch feine Mutter verwandt mit bem Bafaifchen Kurffengeschlechte batte in jungern Jahren am Schwedischen Sofe eine freundschaftliche Aufnahme gefunden. Gine Unanftanbigfeit, bie er fich im Bimmer ber Ronigin Mutter gegen Sufter Abolph erlaubte, murbe, wie man fagt, von biefem feurigen Sungling mit einer Dhrfeige gegbnbet, bie, obgleich im Augenblick berent und burch die vollftanbigfte Benugthuung gebuft, in bem rachgierigen Gemuth bes Bergogs ben Grund gu einer unverfohnlichen Rrang Albert trat in ber Rolae Reinbichaft leate. in faiferliche Dienste, wo er ein Regiment anguführen befam, mit bem Bergog von Friedland in die engite Berbinbung trat, und fich ju einer beimlichen Unterbandiung am Sachfichen Sofe gebrauthen ließ, die feinem Rang wenig Ebre machte. Done eine erbebliche Urfache bavon angeben zu tonnen, verläßt er unvermuthet Die Defferreichifden Sahnen, und erfcheint au Rurnberg im Lager bes Ronigs, ibm leine Dienste als Bolontar anzubieten: Durch feinen Gifer fur bie proteftantifche Sache und ein auborfommenbes einfchmeicheinbes Betragen gewinnt er des Konigs Berg, ber, von Drenftierna vergebtich gewarnt, feine Gunft und Freundschaft an ben verbachtigen Uneommling verfchwendet. Balb barauf tommt es ben Lugen jur Schlacht, in melder Stang Albert bem Monarchen wie ein bofer Damon beständig jur Seite bleibt, und erft nachbem ber Sonia ichon gefallen ift, von ihm fcheibet. Mitten unter ben Augeln ber Feinde bleibt er unverlebt. weil er eine grune Binbe, bie Farbe ber Raiferlichen, um ben Leib tragt. Er ift ber erfte, ber bem Bergog

bon Friedlanb , feinem Freunde, ben Rall bes Lonias hinterbringt. Er pertaufcht gleich nach biefer Schlacht Die Schwedischen Dienfte mit ben Sachfischen , und ber ber Ermordung Ballenfteins, als ein Diticuls biger biefes Generals eingezogen, entgebt er nur burch Abichmorung feines Glaubene bem Schwerte bes Radrichters. Endlich erfcheint er aufs neue als Befehlehaber einer taiferlichen Armee in Schleffen, unb firbt vor Schweibnis an empfangenen Bunben. Es erforbert wirtlich einige Gelbftuberwindung, fich ber Unfchulb eines Menfchen angunehmen, ber einen Lebenslauf wie biefen, gelebt hat; aber wenn bie moralifche und phofifche Moglichfeit einer fo verab-Scheuungswerthen That auch noch fo fehr uns ben angeführten Grunden erhellte , fo zeigt ichon ber erfte Blid, baf fie auf bie wirkliche Begehung berfelben feinen rechtmäßigen Schluß erlauben. Es ift befannt, baf Guftav Abolph, wie bet gemeinfte Golbat in feinem Beer , fich ber Gefahr blof ftellte , und wa Zaufende fielen, tonnte auch er feinen Untergang finden. Bi e er ihn fant, bleibt in unburchbringliches Dunfel verhalt ; aber mehr als rirgend wo gift hier die Marime, ba wo ber naturliche Lauf ber Dinge ju einem volltommenen Erflarungsgrund binreicht, bie Wurbe ber menfchlichen Ratur burch feine moralifche : Befdulbigung ju entehren.

Aber burch welche hand er auch mag gefallen feyn, so muß uns diefes außerordentliche Schickal els eine That der großen Ravur erscheinen. Die Cestichte, so oft nur auf das freudenlose Geschäft eingeschrändt, das einstenige Spiel der menschlichen Leibenschaft aus einander zu legen; sieht sich zuweiten burch Erscheinungen belähnt, die gloic einem

Enbnen Griff aus ben Wolfen in bas berechnete Uhrmert ber menfchlichen Unternehmungen fallen, und ben nachbentenben Geift auf eine bobere Drb-Co ergreift uns Buftas nung ber Dinge verweifen. Abafphs fcnelle Berfcwindung vom Schauplas, bie bas gange Spiel bes politifchen Uhrwerks mit Ginemmal hemmt, und alle Berechnungen ber menfchlichen Rlugheit pereitelt. Geftern noch ber belebende Beift. ber große und einzige Beweger feiner Schopfung heute in feinem Ablerfluge unerbittlich bahin gefturgt, berausgeriffen aus einer Welt von Entwurfen, von ber reifenben Gaat feiner hoffnungen ungeftum abgerufen , laft er feine vermaiste Darten troftlos binter fich, und in Trummarn fallt ber folge Bau feiner verganglichen Große. Schwer entwohnt fich bie protestantische Belt von ben Soffnungen, Die fie auf biefen unüberwindlichen Anführer feste, und mit ihm fürchtet fie ihr ganges voriges Glud gu begraben. Aber es mar nicht frehr ber Bobitbater Deutschlande, ber ben Lugen fant. Die mobithatige Salfte feiner Laufbahn hatte Gultan Abolub geenbigt, und ber größte Dienft, ben er ber Frepheit bes Deuts fchen Reichs noch erzeigen tann, ift - ju fterben. Die alles verschlingende Dacht bes Gingigen gerfallt,. und Biele versuchen ihre Rrafte; ber zwendentige Bepftand eines übermächtigen Beschüters macht ber ruhmlichern Gelbsibulfe ber Stande Plat, und vorber nur die Bertzeuge zu feiner Bergroßerung. fangen fie erft jest an, für fich felbft ju arbeiten. In ihrem eigenen Muthe suchen fie nunmehr bie Rettungsmittel auf, die von ber band bes Dachtis gen ohne Gefahr nicht empfangen werben, und bie Schwebische Dacht, außer Stand gefest, in eine

Unterbruderin auszuarten, tritt in bie befcheibenen Grengen einer Alliirten jurud.

Unvertennbar ftrebte ber Chraeix bes Schmebis fchen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland. Die mit ber Frenheit ber Stande unvereinbar war, und nach einer bleibenben Befigung im Mittelpuntte biefes Reiches. Cein Biel war ber Raiferthron; und biefe Burbe; burch feine Dacht unterftust und geltend gemacht burch feine Thatigfeit; mar in feiner Sand einem weit großern Difbrauch que. gefest, als man von bem Defterreichifchen Gefchiechte fu befürchten hatte. Geboren im Ausland, in ben Marimen ber Alleinherrichaft auferzogen, unb aus frommer Schwarmeren ein abgefagtes Teinb ber Da-Diften , war er nicht wohl gefdict, bas Beiligthum Deutscher Berfaffung ju bemahren, und vor ber Rrepheit bet Stanbe Achtung zu tragen. ftbffige Sulbigung , welche , auber mehrern anbern Stabten , bie Reichsftadt Augeburg ber Sch me bi= feben Krone ju leiften vermocht wurde, zeigte weniger ben Befchuber bes Reichs als ben Eroberer; und biefe Stabt, folger auf ben Titel einer Ronigsftabt, als auf ben ruhmlichern Borqug ber Reichsfrepheit, fchmeichelte fich fcon im voraus, ber Gis feines neuen Reichs ju werben. Seine nicht genue berhehlten Abfichten auf bas Ergftift Maing , wele des er Anfangs bem Churpringen von Branbenburg, als Mitgift feiner Tochter Griftina, unb nachber feinem Rangler und Freund Drenftierna beftimmte, legte beutlich an ben Tag, wie viel er fich gegen bie Berfaffung bes Reichs ju erlauben fabig mar. Die mit ihm verbundenen protestantifden Slaften mache ten Anfpruche an feine Dantbarbeit; bie nicht anbers,

als auf Unfoffen ihrer Mitftanbe, und befonbers ber unmittelbaren geiftlichen Stifter, zu befriedigen waren : und vielleicht war ber Entwurf ichon gemacht, bie eroberten Provingen, nach Art jener als ten barbarifchen Botben, Die bas alte Romerreich aberfchwemmten , unter feine Deutfden und Schwebifchen Ariegsgenoffen ; wie einen gemeinschaftlichen Raub an vertheilen. In feinem Betragen gegen ben Pfalggrafen Friedrich verlauanete er :aans die Grofmuth bes Beiben , und ben beiligen Charafter eines Beichuters. Die Pfalt war in feinen Sanben, und die Pflichten fomobl ber Gerechtigfeit ale ber Chre forberten ibn auf, biefe ben Spaniern ant: riffene Ptoving ihrem rechtmäßigen Gigenthumer im pollfommenem Stunde gurud gu geben. Aber burch eine Spisfinbigfeit , bie eines großen Mannes nicht wurdig ift , und ben ehrmurbigen Ramen eines Bertheibigers ber Unterbrudten fchanbet, mußte er biefer Berbindlichfeit ju entfcblupfen. Er betrachtete bie Pfalz ale eine Eroberung, Die aus Seinbesbanben an ihn astommen fen, und glaubte baraus ein Necht abzuleiten , nach Billfahr barüber zu verfügen. Zus Gnabe alfo, und nicht aus Bflichtgefühl, trat er fie bem Pfalzgrafen ab, und gwar ale ein Leben bes Schwedifchen Krone, unter Bebingungen, bie ben Berth berfelben um die Balfte verringerten , und biefen Alieften zu einem verachtlichen Bafallen Schwebens herabsehten. Gine biefer Bedingungen, welche bem Ofalgarafen vorfchreibt : "nach geenbigtem Kriege einen Theil ber Schwedischen Rriegsmacht, bem Benfpiel ber übrigen gurffen gemaß, unterhalten gu belfen . " talt uns einen ziemlich hellen Blid in bas Schidfal thun, welches Deutschland ben forthauern-

bem Glud bes Ronigs erwartete. Sein ichneller Abichieb von ber Belt ficherte bem Deutschen Reiche bie Frenheit, und ihm felbft feinen iconften Ruhm, wenn er ihm nicht gar bie Rrantung erfparte, feine eigenen Bunbesgenoffen gegen ihn gewaffnet gu feben, und alle Fruchte feiner Siege in einem nach. theiligen Frieden ju verlieren. Schon neigte fich Sachfen jum Abfall von feiner Barten; Danemart betrachtete feine Große mit Unruh und Reid; und felbft Frankreich , fein wichtigfter Allierter , aufgefcredt burch bas furchtbare Bachsthum feiner Macht und burch den folgeren Ion, ben er fubrte, fab fich fcon bamais, als er ben Lechftrom paffirte, much fremben Bundniffen um, ben fleghaften Lauf bes Gothen zu hemmen . unb bas Gleichgewicht ber Madet in Europa wieber berguftellen.

3 . J

## Biertes Buch.

as fcwache. Band ber Eintracht, wodurch Guftav Abolph bie protestantischen Glieber bes Reichs mulfam aufammenhielt, gerrif mit feinem Tobe; bie Berbundenen traten in ibre vorige Frevbeit gurud. oder fie mußten fich in einem neuen Bunbe ver-Durch bas erfte verloren fie alle Bor-Inupfen. theile, welche fie mit fo vielem Blut errungen batten, und festen fich ber unvermeiblichen Gefahr aus, ber Raub eines Feindes ju werben, bem fie burch ihre Bereinigung allein gewachsen und überlegen gemefen maren. Einzeln fonnte es weber Schweben, noch irgend ein Reicheftand mit ber Lique und bem Raifer aufnehmen, und ber einem Frieden , ben man unter folchen Umftanben fuchte, wurde man gezwungen gemefen fepn, von bem Feinde Gefete ju empfangen. Bereinigung mar alfo bie gleich nothwendige Bedingung, fowohl um einen Frieben ju fchließen, als um ben Krieg fort-Aber ein Frieden in ber gegenwartigen Lage gefucht, konnte nicht wohl anders als jum Rachtheil ber verbunbenen Dachte gefchloffen wer-Mit bem Tobe Guftan Abolphs fcopfte ber Keinb

Seinb neue Soffnung, und wie nachtheilig auch feine Lage nach bem Treffen ber Luben feon mochte, fo war biefer Tob feines gefährlichften Gegnets eine su nachtheilige Begebenheit fur bie Berbundenen, und eine ju gludliche fur ben Raifer, um ihn nicht an ben glangenoffen Erwartungen ju berechtigen, und gu Fortfebung bes Rriegs einzulaben. mung unter ben Alligrten mußte, fur ben Augenblid meniaftens , bie unvermeidliche Folge beffelben fenn; und wie viel gewann ber Raifer, gewann bie Lique ben einer folden Trennung ber Keinbe! Go arofie Bortheila, ale ihm bie jebige Wendung ber Dinge perfprach, tonnte er alfo nicht wohl fur einen / Fried ufopfern, ben bem Er nicht bas Deifte gewann; und einen folden Arieben fonnten bie Berbunbenen nicht ju foliegen wunfchen. Der naturlichfte Schluß fiel alfo auf Fortfepung bes Rrieges) b wie Bereinigung fur bas unentbehrlichfte Dittel bain erfannt murbe.

Aber wie biefe Bereinigung erneuern, und mo' ju Fortfebung bes Rrieges bie Rrafte bernehmen ? . Richt die Macht bes Schwedischen Reiches, nur ber Beift und das perfonliche Unfeben feines verftorbenen Beberrichers batten ihm ben überwiegenben Ginfluß in Deutschland und eine fo große Berrithaft uber bie Gemuther erworben; und auch ihm mar es erft nach unendlichen Schwierigkeiten gelungen, ein fcmaches unficheres Band ber Bereinigung unter ben' Mit ihm verschwand alles, Stånden au Enupfen. was nur burchihn, burch feine perfonlichen Gigenfcaften. moglich geworben, und die Berbindlichkeit ber: Stanbe borte zugleich mit ben Soffnungen auf, auf is sie gegründet worden war. Mehrere unter beit G. b. Bojabrigen Rriegs. II. Я S. W. III.

Standen warfen ungedultig bas Joch ab. bas fie nicht ohne Biberwillen trugen; anbre eilen, fich felbft bes Rubers ju bemachtigen, bas fie ungern genug in Guftave Sanden gefehen, aber nicht Dacht gehabt hatten, ihm ben feinen Lebzeiten ftreitig zu machen. Undere werben von bem Raifer burch verführerifche Berfprechungen in Berfuchung geführt, ben allgemeis nen Bund zu verlaffen ; andere, von ben Drangfalen bes viergehnjahrigen Rrieges ju Boben gebruckt, feb. nen fich fleinmuthig nach einem, wenn auch verberbe Die Anführer ber Armeen . aum lichen . Arieben. Theil Deutsche Furften, ertennen fein gemeinschaft. liches Dberhaupt, und feiner will fich erniedrigen, von bem anbern Befehle ju empfangen. Die racht perschwindet aus dem Rabinet und aus bem Kelbe. und bas gemeine Befen ift in Gefahr, burch biefen Beift ber Trennung ins Berberben gu finten.

Guftav hatte bem Schwebischen Reiche feinen mannlichen Nachfolger hinterlaffen; feine fechejabrige Tochter Chrifting mar bie naturliche Erbin feines Thrond. Die unvermeiblichen Gebrechen einer vormunbichaftlichen Regierung vertrugen fich mit bem Nachbrud und ber Entschloffenheit nicht aut, melde Schweben in biefem miglichen Zeitlaufe zeigen follte. Guftav Abolphs hochfliegender Geift hatte biefem fdwachen und unberühmten Staat unter ben Dachten von Europa einen Plat angewiefen, ben er ohne bas Glud und ben Grift feines Urhebers nicht woht behaupten, und von dem er doch obne das fdrimpflichfte Beståndnif ber Dhnmacht nicht mehr herabsteigen tonnte. Wenn gleich ber Deutsche Rrieg größtentheils mit Deutschlands Rraften bestritten murbe, fo brudte boch fcon ber fleine Bufchug, welchen Schweben ans

feinen eigenen Mitteln an Gelb unb Mannichaft bagu gab, biefes burftige Ronigreich ju Boben, und bet Landmann erlag unter ben Laften, Die man auf ihn su baufen gezwungen mar. Die in Deutschland gemachte Rriegsbeute bereicherte blot einzelne bom Abel und vom Solbatenftand, und Schweden felbit bli.b arm wie guvor. Gine Beit lang gwar fohnte ber Ras tionalruhm ben gefdmeichelten Unterthan mit biefen Bebruckungen aus, und man konnte bie Abgaben, bie man entrichtete . ale ein Darleben betrachten . bas in ber gludlichen Sant Guftav Abolphe herrliche Binfen trug, und von biefem bankbaren Monarchen nach einem alorreichen Krieden mit Buchet erftattet werben wurde. Aber biefe hoffnung verschwand mit bem Tobe bet Ronige, und bas getäufchte Bolf forberte nun mit furchtbarer Einbelligfeit Erleichter ung von feinen Laften.

Aber ber Beift Buftav Abolphe ruhte noch auf ben Mannern , benen er bie Bermaltung bes Reichs anvertraute. Wet fcredlich auch die Poft von feinem Lobe fie überrafchte, fo beugte fie boch ihren manntichen Muth nicht, und ber Geift bes alten Roms unter Brennus und Sannibal befeelt biefe eble Betfammlung. Je theurer ber Preis mar, momit man Die excungenen Bortheile erfauft hatte, befto meniget fonnte man fich entfcblieffen, ihnen frenwillig zu entifagen; nicht umfonft will man einen Ronia eingebust haben. Der Schwedische Reichsrath, gezwungen, amifchen ben Drangfalen eines ameifelhaften ericho. pfenden Rriegs und einem nuglichen , aber ichimpfi Nichen Frieden ju mablen, ergreift muthig bie Partes ber Befahr und ber Ehre, und mit angenehmen Er-Raunen fieht man biefen ehrmurbigen Genat fich mit bet gangen Ruftigfeit eines Junglings erheben. Bon innen und außen mit wachsamen Feinden umgeben und an allen Grenzen des Reichs von Gefahren umfturmt, waffnet er sich gegen alle mit so viel Alugheit als heldenmuth, und arbeitet an Erweiterung des Reichs, mahrend daß er Ruhe hat, die Eristenz desselben zu behaupten.

Das Ableben bes Ronigs und bie Minberiabrig= Beit feiner Tochter Chriftina, erwedte aufe neue bie alten Unfpruche Polens auf ben Schwebifchen Thron. und Ronig Labislaus, Sigismunds Sohn, fparte bie Unterhandlungen nicht, fich eine Parten in biefem Reiche zu erwerben. Die Regenten verlieren aus Diefem Grunde teinen Augenblid, Die fechejahrige Rosnigin in Stocholm ale Bebericherin auszurufen. und die vormundschaftliche Bermakung anzuordnen. Alle Beamte bes Reichs werben angehalten, ber nenen Rurftin zu hulbigen, aller Briefmechfel nach Dolen gehemmt, und die Plafate ber vorhergehenden Konige gegen die Sigismunbifchen Erben burch eine feberliche Afte befraftigt. Die Freunbichaft mit bem Czaar von Mostau wird mit Borficht erneuert, um burch bie Waffen biefes Aurften bas feinbfelige Dolen befto beffer im Baum ju halten. Die Giferfucht Danemarts hatte ber Tob Suftav Abolphs gebrothen, und bie Beforgniffe meggeraumt, melde bem guten Bernehmen zwischen biefen berben Rachbarn im Bege Die Bemubungen ber Feinbe, Chriftian ben Bierten gegen bas Schwedische Reich ju bewaff= nen, fanden jest feinen Gingang mehr, und ber lebhafte Wunich , feinen Pringen Ultich mit ber jungen Ronigin ju vermablen, vereinigte fich mit ben Borfcriften einer beffern Staatstunft, ihn neutral gu erhalten. Bugleich fommen England, Solland, und

Arankreich dem Schwedischen Reichsrath mit ben erfreulichften Berficherungen ihrer fortbauernben freundfchaft und Unterftusung entgegen; und ermunterten ibn mit vereinigter Stimme ju lebhafter Fortfebung eines fo ruhmlich geführten Rrieges. So viel Urfache man in Frankreich gehabt hatte, fich ju bem Tobe bes Schwedischen Eroberers Glud ju munichen, fo fehr empfand man die Rothwendigfeit eines fortgefebten Bunbniffes mit ben Schweben. Dhne fich felbit ber größten Gefahr auszufeben, burfte man biefe Macht in Deutschland nicht finken laffen. Dangel an eigenen Rrafen nothigte fie entweber zu einem fcmellen und nachtheiligen Frieden mit Defterreich. und bann waren alle Bemuhungen verloren, bie man angemenbet hatte , biefe gefahrliche Dacht zu beichranfen ; ober Roth und Berzweiflung lehrten bie Armeen in ben Landern ber fatholischen Reichsfürften bie Mittel ju ihrem Unterhalt finden, und Frankreich murbe bann jum Berrather an biefen Staaten, bie fich feis nem machtigen Schut unterworfen hatten. Der Kall Guftav Abolphe, weit entfernt, die Berbindungen Franfreiche mit bem Schwebischen Reiche ju vernichten, hatte fie vielmehr får bepbe Staaten nothwenbiger und fur Frankreich um vieles nublicher gemacht. Sest erft, nachbem berjenige babin mar, ber feine Sand über Deutschland gehalten, und Die Grengen biefes Reiche gegen bie Frangofifche Ranblucht gefichert hatte . tonnte es feine Entwurfe auf bas Elfag unge= hindert verfolgen, und ben Deutschen Protestanten fei=" nen Benftand um einen befto bobern Dreis verfaufen.

Durch biefe Allianzen geftartt, gesichert von innen, von außen durch gute Grenzbesagungen und Flotten vertheidigt, blieben die Regenten teinen Au-

genblid unfdluffig, einen Rrieg fortguführen. bes meldem Schmeden wenig Gigenes ju verlieren, und wenn bas Glud feine Waffen fronte, irgend eine Deutsche Proving, fer es ale: Koftenerfas ober als Groberung, ju gewinnen batte. Cicber in feinen Waffern waate es nicht viel mehr, wenn feine Armeen aus Deutschland berausgefdlagen murben, als wenn fie fich fremwillig baraus gurudgegogen; und jenes war eben fo rubmlich, als biefes entehrend war. Je mehr Berghaftigfeit man zeigte, befto mehr Bertrauen flofte man ben Bunbebgenoffen, befto niehr Achtung ben Keinben ein, befto gunftigere Bebingungent maten ber einem Arieben gu erwarten. man fich auch ju fchmach, die weit ausfehenden Entmarfe Guftave ju vollführen , fo mar man boch feinem erhabenen Mufter foulbig , bas Meuferfle gu. thun, und feinem anbern hinderniß als ber Rothwendigfeit ju meichen. Schabe, bag bie Triebfeber bes Gigennuges an biefem rabmlichen Entichluffe gu viel Antheil bat, um ihn ohne Ginfdrunkung bemunbern ju tonnen ! Denen, melde von ben Drangfalen bes Kriegs für fich felbft nichts zu leiben bate ten , ja fich vielmehr baben bereicherten, war es freplich ein Leichtes, fur bie Rortbauer beffelben au ftime men - benn enblich war es bod nur bas Deutsche Reich, bas ben Krieg bezahlte, und bie Provingen, auf die man fich Rechnung machte, maren mit ben wenigen Truppen, die man von jest an daran wenbete, mit ben Relbherren, bie man an bie Spipe ber größtentheils Deutschen Armeen ftellte, und mit ber ebrenvollen Auflicht über ben Gang ber Baffen und Unterhandlungen mobifeil genug erworken.

Aber eben biefe Auflicht vertrug fich nicht mit

ber Entlegenheit ber Schwebischen Regentschaft von bem Schauplate bes Rriegs, und mit ber Langfam-Beit, welche bie tollegialifche Gefchaftsform nothmenbig macht. Ginem einzigen vielumfaffenben Ropfe mußte bie Dacht übertragen werben, in Deutschland felbft bas Intereffe bes Schwedischen Reichs zu beforgen, und nach eigener Ginficht über Rrieg und Arieben, uber bie nothigen Bunbniffe , wie uber bie gemachten Erwerbungen gu verfugen. Dit biftatorie fther Gewalt- und mit bem gangen Anfeben ber Krone, bie er reprafer irt, mußte biefer wichtige Magiftrat, befleibet fenn, um bie Burbe berfelben gu behaupten, um bie gemeinschaftlichen Operationen in lleberein-Rimmung ju bringen, um feinen Unordnungen Rache brud ju geben, und fo ben Monarchen, bem er folgte, in jeber Rudficht ju erfeben. Ein folder Mann fand fich in bem Reichstangler Orenftierna, bem erften Minifter , unb , mas mehr fagen will, bem Freunde bes verftorbenen Ronigs, ber, eingeweibt in alle Geheimniffe feines Berrn, vertraut mit ben Deutschen Geschäften, und aller Europais ichen Staatsverhaltniffe fundig, ohne Biberfpruch bas tuchtigfte Bertzeug mar, ben Plan Guftav Abolphe in feinem gangen Umfange gu verfolgen.

Dren ftiern a hatte eben eine Reise nach Oberbeutschland angetreten, um die vier obern Kreise zu versammeln, als ihn die Post von des Königs Tode zu Hanau überraschte. Dieser schreckliche Schlag, der das gefühlvolle Herz des Freundes durchbohrte, raubte dem Staatsmann alle Besmnungskraft; alles war ihm genommen, woran seine Seele hing. Schweden hatte nur einen König, Dentschland nur einen Beschührer, Orenstierna dem Urheber seines

Blude, ben Freund feiner Seele, ben Schopfer feiner Abeale verloren. Aber, von bem allgemeinen Unglud am harteften getroffen, war Er auch ber Erite, ber fich aus eigner Rraft baruber erhob, fo wie er ber Einzige mar, ber es wieber aut machen Bonnte. Gein burchbringenber Blid uberfah alle' Binderniffe, welche fich ber Ausfuhrung feiner Entmurfe entaggen ftellten, bie Muthlofiafeit ber Stanbe, die Intriquen ber feindlichen Bofe, die Erennung ber Bunbesgenoffen , Die Eiferfucht ber Saupter , Die Ubneigung ber Reichsfürften , fich frember Führung au unterwerfen. Aber eben biefer tiefe Blick in bie bamalige Lage ber Dinge, ber ihm bie gange Groffe bes Uebels aufbecte, zeigte ihm auch bie Mittel. es zu befregen. Es tam barauf an , ben gefunte= nen Duth ber ichwachern Reidysftanbe aufzurichten, ben gebeimen Machinationen ber Reinde entgegen gu wirken, die Giferfucht ber machtigern Alliirten gu fconen , bie befreundeten Dachte , Kranfreich befonbers, ju thatiger Suffleiftung ju ermuntern, por allem aber die Trummer bes Deutschen Bundes an fammeln, und bie getrenaten Rrafte ber Parten burch ein enges, bauerhaftes Band ju vereinigen. Die Besturgung, in welche ber Berluft ihres Dberhauptes die Deutschen Protestanten verfette, konnte fie eben fo gut zu einem festern Bunbniffe mit Schweben, als ju einem übereilten Frieden mit bem Raifer antreiben , und nur von bem Betragen , bas man beobachtete, hing es ab, welche von biefen benden Birtungen erfolgen follte. Berloren mar alles, fobald man Muthlofigkeit bliden ließ; nur bie Buverficht, die man felbst zeigte, tounte ein ebies Gelbftvertrauen ber ben Deutschen entflammen. Mie Berfuche bee Defterreichifchen hofe, bie lettern von ber Schwebischen Allianz abzuziehen, verfehlten ihren Bwed, sabald man ihnen bie Augen über ihren mahren Bortheil eröffnete, und sie zu einem öffentlichen und formlichen Bruch mit dem Kaifer vermochte.

Freplich ging, ebe biefe Magregeln genommen, und die nothigen. Duntte zwischen ber Regierung und ihrem Minister berichtigt waren, eine foftbare Beit für die Birtfamteit ber Schmedifchen Urmee verloren , die vom den Teinden aufs befte benust murbe. Damale ftand es ben bem Raifer , bie Schwebische Macht in Deutschland ju Grunde ju richten, wenn die weisen Rathichlage bes Bergogs von Ariedland Eingang ber ibm gefunden batten. Ballenftein rieth ibm an, eine uneingefdrantte Amneftie zu verfanbie gen, und ben protestantifden Stanben mit gunftigen Bebingungen entgegen ju fommen. In bem erften Schreden, ben Guftav Abolphs Fall ben ber gangen Darten perbreitete .: wurde eine folde Erflarung bie entschiedenbfte-Birfung gethan, und bie gefchmeibigen ren Stande ju ben Sugen bes Raifers jurudgeführt baben. Aber, burch ben unerwarteten Glucksfall verblenbet, und von Spanifchen Eingebungen bethort, erwartete er von ben Baffen einen glangenbern Aus. fchlag, und anftatt ben Debiationevorfchlagen Gebor an ichenten, eilte er, feine Racht au vermehren. Spanien , burch ben Bebenten ber geiftlichen Guter bereichert, ben ber Dapft ihm bewilligte, unterftibte ihn wit betrachtlichen Boricbuffen, unterhandelte für ihn an dem Sachfifchen Sofe, und ließ in Italien eilfertig Truppen werben, bie in Deutschland gebraucht . werden follten. Auch ber Churfurft von Bavern verfartte feine Rriegsmacht betrachtlich, und bem Berjog von Lothringen erlaubte fein unruhiger Beift nicht, ben biefer gludlichen Wendung des Schickfals fich mußig zu verhalten. Aber indem der Feind fich fo geschäftig bewies, den Unfall der Schweden zu benuten, versaumte Drenftierna nichts, die schlimmen Folgen besselben zu vereiteln.

Beniger bange por bem offentlichen Reinb, als por ber Giferfucht befreundeter Dachte, verließ er bas obere Dentichland, beffen er fich burch bie gemachten Eroberungen und Alliangen verfichert hieft, und machte fich in Person auf ben Beg, bie Stanbe von Rieberbeutschland von einem volligen Abfall ober einer Drivatverbindung unter fich felbft, die fur Schweben nicht viel meniger ichlimm mar, gurudguhalten. Durch Die Anmaglichkeit beleibigt, mit ber fich ber Sangler bie Rubrung ber Befchafte queignete, und im Inmeften emport von bem Gebanten , von einem Schwebifden Ebelmann Borfdriften angunehmen, grbeitete Ber Churfurft von Sachfen aufs neue an einer gefahrlichen Abfonberung von ben Schweben; und bie Arage war blos, ob man fich vollig mit bem Raifer veruleichen , ober fich aum Daupte ber Brotestanten aufwerfen, .und mit ihnen eine britte Parten in Deutschland errichten follte. Aebnliche Gefinnungen begte ber Bergog Ulrich von Braunschweig ; und er legte fie laut genug an ben Tag, inbem er ben Schwes ben bie Berbungen in feinem Lande unterfagte, und bie Rieberfachlischen Stanbe nach guneburg einlub, ein Bandnif unter ihnen ju fliften. Der Churfurft von Branbenburg allein , über ben Ginflus neibifch. ben Churfachfen in Rieberbeutschland gewinnen follte, zeigte einigen Gifer fur bas Intereffe ber Schwebi= ften Rrone, bie er icon auf bem Saupte feines

Sobne ju erbliden glaubte. Drenftierna fant zwar Die chrenvollfte Aufnahme am Dofe Johann Georgs; aber femuntenbe Bufagen von fortbauernber Freunde fchaft maren alles, was er, ber perfoulichen Berwendung Chuebranbenburge ungeachtet; pon biefem Aurften erhalten Connte. Gladlicher mar er ben bem Bergog von Braunfchweig, gegen ben er fich eine fubnere Grade erlaubte. Schweben hatte bamale bas Ergftift Magbeburg im Befit, beffen Bi-Ichof bie Befugniß batte, ben Rieberfachfifchen Rreis au versammeln. Der Kanaler behauptete bas Recht feiner Krone, und burch biefes gindliche Dachtmort pereitette er fur biefmat biefe bebenkliche Berfamm. tung. Aber bie (Ugemeine Protestantenverbinbung, ber Sauptzweck feiner gegenwartigen Reife und allet Bunftigen Bemubungen , miflang ibm fur jest unb fur immer, und er mußte fich mit einzelnen unfichern Bunbniffen in ben Sachfifden Rreifen und mit ber ichmachern Butfe bes obern Deutschlands beanugen.

Beil die Bupern an der Donau zu machtig waren, so verlegte man die Zusammenkunft der vier obern Kreise, die zu Um hatte vor sich gehen sollen, nach Seildronn, wo über zwolf Reichkftabte, und eine glanzende Menge von Doktoven, Grafen und Fürsten sich einfanden. Auch die auswättigen Nächte, Frankreich, England, und Holland beschieften diesem Konvent, und Drenstierna erschien auf demselben mit dem ganzen Pompe der Krone, deren Rejestät er behaupten sollte. Er selbst führte das Wort, und der Gang der Berathschlagungen wurde durch seine Borträge geleitet. Nachdem er don allen versammele ten Ständen die Bersicherung einer unerschüterlichen

Arene ; Beharrlichfeit und Gintracht ethalten , ver= langte er von ihnen, daß fie ben Raifer und bie Lique formlich und feverlich als Feinde ertfaren follten. Aber fo viel ben Goweben baran gelegen mar, bas uble Bernehmen zwifden bem Raifer und ben Stan= ben au einem formlichen Bruch ju erweitern, fo menig Luft bezengten bie Stanbe, fich burch biefen ent= fcheibenben Schritt alle Moglichteit einer Ausfohnung abaufdneiben, und eben baburch ben Schweben ibr banges Schickfal in bie Banbe zu geben. Gie fanben. bağ eine formliche Kriegberflarung, ba bie That felbft foreche, unnus und überfluffig fen, und ihr fandhafter Miberftanb brachte ben Rangler gum Schweigen. Beftiuere Rampfe erregte ber britte und vornehmfte Puntt ber Berathichlagungen; burch welchen bie Dittel ju Kortlebung bee Rriegs, und bie Beptrage ber Stande jur Unterhaltung ber Armeen beftimmt mets ben follten. Drenftierna's Marime, von ben allgemeinen Laften fo viel als moglich war auf bie Stanbe ju målgen, vertrug fich nicht mit bem Grundfas ber Stanbe, fo wenig als moglich ju geben. Sier etfuhr ber Schwebifche Rangler, mas brenfig Raifer vor ihm mit herber Wahrheit empfunden , daß unter allen miflichen Unternehmungen bie allermiflichfte fen, von ben Deutschen Geld zu erheben. Anftatt ihm bie notbigen Summen fur bie neu ju errichtenben Armeen zu bewilligen, zählte man ihm mit beredter Bunge alles Unheil auf, welches bie ichen vorhandenen angerichtet, und forderte Erfeichterung von ben vorigen Laften, wo man fich neuen unterziehen follte. Die uble Laune, in welche die Geldforberung bes Ranglers bie Stande verfest hatte, brutete taufend Befcwerben aus, und die Ausschweifungen ber

Truppen ben Durchmarschen und Quartieren wurden mit schauberhafter Wahrheit gezeichnet.

Drenftierna batte im Dienft von grev unumforantten Surften wenig Gelegenheit gehabt, fich an Die Abrmlichkeiten und ben bebachtlichen Gang republifanischer Berhandlungen ju gewöhnen ; und feine Gebuld am Biberfpruch ju uben. Kertig jum Sane beln. fobalb ibm die Nothwendiakeit einleuchtete, unb eifern in feinem Entfchluß; fobalb er ihn einmal ges faßt hatte, beariff er bie Intonfequeng ber mehreften Menfchen nicht, ben 3med zu begehren und bie Mittel Durchfahrend und beftig von Ratur, su baffen. mar er es ben biefer Gelegenheit noch aus Grunbfat; benn jest tam alles barauf an, burch eine feste guversichtliche Sprache bie Dhumacht bes Schwedischen Reiche au bebeden, und burch ben angenommenen In bes Bebieters wirtlich Gebieter zu werben. Rein Bunber alfo, menn er ben folden Gefinnungen unter Deutschen Dofteren und Stanben gang und gar nicht in feiner Sphare war, und burch die Umftandlichteter welche ben Charafter ber Deutschen in allen ihren öffentlichen Berhandlungen ausmacht zur Werzweiflung gebracht murbe. Dhne Schonung gegen eine Sitte, nuch der fich auch die madrigften Raifer hatten bequemen muffen, verwarf er alle ichristliche Deliberationen, welche ber Deutschen Langfamibit fo gutraglich waren; er begriff nicht, wie man gebn Tage über einen Punkt fich besprechen konnte, ber ihm fcon burch ben blogen Bortrag fo gut als abgethan war. Go batt er aber auch bie Stande behandelte, fo gefallig und bereitwillig-fund er fie, ibm feine werte Motion, bie ihn felbft beeraf, zu bewilligen. Als er auf die Rothmenbigfeit fam, bem errichtsten Munt

einen Borfeber unb Direttor au geben, forall man Schweben einftimmta biele Chre zu, und erfuchs te ihn unterthanig, ber gemeinen Sache mit feis nem erleuchteten Berftanbe ju bienen, und die Laft ber Dberaufficht auf feine Soultern ju nehmen. Um fich aber both gegent einen Diffbrauch ber großen Gewalt, bie man durch biefe Beftallung in feine Sanbe aab, ju vermabren , feste man ibm , nicht obne Arangofifden Ginfluß; unter bem Ramen von Bebulfen, eine bestimmte Angahl von Auffehern en bie Geite , die bie Raffe bes Bundes vermatten. und über die Werbungen, Durchruge, und Ginguare tierung ber Truppen mitguforechen haben follten: Drenftierna mehrte fich lebhaft gegen biefe Cinfchrans tung feiner Dacht, moburch man ihm bie ausführ mung jebes . Schnelligfeit ober Gebeimnis forbernben . Entwurfes erichmerte , und errana fich enblich mit Dibe Die Frenheit, in Rriegsfachen feiner eigenen Ginficht zu folgen. Enblich berührte ber Range ler auch ben finlichen Dunet ber Entichabigung. melde fich Schweben, nach geenbigtem Rriege von ber Danfbarfeit feiner Alliseten en verfprechen batte, und er fcmeidelte fich mit ber hoffnung, auf Dommern angemiefen gu merben, worauf bas Dauptaugenmet Schwebens gerichtet mar, und von ben Stanben bie Betficherung ihred fraftigen Benftands ju Ermerbung . biefer Proving ju erhalten. Aber es blieb ber einer allaemeinen und fomantenben Berficherung, bag man einander ben einem funftigen Frieden nicht im Stich laffen murbe. Das es nicht bie Ehrfurcht fur bie Berfaffung bes Reiches war, was bie Stanbe über biefen Buntt fo behutfam machte, zeigte bie Atengebigfeit, die man auf Unfoften ber beitigften Betchegefebe gegen best Aanzler beweisen wollte. Wenig sehlte, daß man ihm nicht das Erzstift Mainz, welches er ohnehin als Eroberung inne hatte, zur Belohnung anbot, und nur mit Muhe hintertrieb der Französische Abgesandte diesen ebem so unpolitisschen als entehrenden Schritt. We weit nun auch die Erfüllung hinter den Bunschen Drenstierna's zurückblieb, so hatte er doch seinen vornehmstew Iwed, die Direktion des Ganzen, für seine Arone und sie Lirektion des Ganzen, für seine Arone und sie sichnben der-vier obern Areise enger und seinen Schnden der man gu Unterhaltung der Ariegsmacht einen jährlichen Beptrag von drittehalb Millionen Zhalzen errungen.

Co viel Rachafebiafrit von Seiten ber Stanba. war von Seiten Schwebens einer Erfenntlichteit werth. Benig Bochen nach Guftav Abolphs Tob batte ber Gram bas ungludliche Leben bes Ofalagrafen Ariebrich geenbigt , nachbem biefer beflagensmerthe Rurft acht Monate lang ben Sofftaat feines Beichügers vermehrt ; und im Gefolge beffelben ben Meinen Ueberreft feines Bermogens verfcwenbet hatte. Enblich naberte er fich bem Biele feiner Buniche. und eine freudigere Zukunft that kich vor ihm auf, als ber Tob feinen Befchüger babinraffte. Bas er als bas bochfte Unglick betrachtete, batte bie gunftig. Ren Rolgen für feinen Erben. Guftav Abolob busfte fich herausnehmen, mit ber Buruchgabe feiner ganber att gogern, und biefes Gefchent mit brudenben Bebinaungen zu befcmeren : Drenftierna, bem bie Areundichaft Englands, Dollands, unb Brundenburgs, und bie gute Mennung ber reformirten Stanbe iberhaupt ungleich michtiger mar. mußte bie Bflicht:

ber Gerechtigkeit befolgen. Er übergab baher auf eben dieser Bersammlung zu Geilbronn sowahl die schun ernbetten als die noch zu erwernden Pfalzisschen Lande, den Rachkommen Friedriche, Manntsheim allein ausgenominen, welches bis zu goschellener. Rostenerstattung von den Schweden besehr bietsben sollte. Den Kanzler schwinkte seiner Gefälligkeit micht blos auf das Pfälzische Daus ein; auch die andern allieren Reichsfürsten erhietten, wieroohl ein nige Zeit später, Werdelle von der Dankbarkeit Schwedens, welche bieser Krone eben so wenig von ihrem Eigenen kosten.

Die Pflicht ber Unparthenlichfeit; bie beifigfte. bes Geschichtscheeibers . verbindet ihn auf einem Ges. inabnif . Das ben Berfechtern ber Deutfeben Rrenlmit eben nicht febr jur Chre gereicht. Bie viel fich: ouch bie protestantischen Rurften mit ber Berechtias: feit ihrer Sache und mit ber Reinigfeit ibres Cifers' wasten, fo maren tes boch arostentheils fehr eigenmusiae Ariebfebern aus benen fie banbelten : unb bie Begierbe zu tattben batte wentuffens eben fo viel Untheil an han angelangenen Fembleligfeiten, als die -Furcht, fich beraubt gu feben. Balb entbeitte Guftab. Abolph ; das er ach von biefer unveinen Triebfeber: meit mehr, als von ihren patrietifden Entofindungen gu verfprachen babe, und er tuncktließ nicht. fie 34 banuben. Saber ber mit ihm verbunbenen Rurften erffielt, von ihm bie Bufiderung irgend einer bem. Feinde fcon entriffenen ober moch zu entreißenden Befibung, und ner ber Erd binderte ihn, feine Bufagen' wabr an madem. Wied bem Ronig bie Riugheit rieth. gebot bie: Rathwenbiaftit : feinein Radifulger ; unb Webtt biefem baran: gelegen mar .. ben : Krieg ath

verlangern , fo mufte er bie Beute mit ben verbunbenen Rurften theilen, und ihnen von ber Bermierung bie er zu nahren fuchte , Bortheile verfprechen Und fo fprach er bem Landgrafen von Seffen bie Stifter Paberborn , Corvey , Dunfter und Sulba, bem Bergog Bernharb von Beimar bie Kranfifchen Bisthumer, bem Bergog von Burtemberg bie in feinem Lande gelegenen geiftlichen Guter und Defterreichischen Graficaften zu, alles unter bem Ramen Schwedischer Leben. Den Kangler felbit befrembete biefes wiberfinnige , ben Deutschen fo wenig Chre bringende Schaufpiel, und taum tonnte er feine Berachtung verbergen. "Dan lege es in unferm Archiv nieber," fagte er einesmale, "zum emigen Gebachtnif, daß ein Deutfcher Reichefurft von einem Schwebifchen Cbelmann if etwas begehrte, und bag bet Schwebifche Chelmann bem Deutschen Reichsfürften auf Deutscher Erbe fo etwas gutheilte."

Rach so wohl getroffenen Anstalten konnte man mit Shren im Feld erscheinen, und ben Krieg mit frischer Lebhaftigkeit erneuern. Balb nach bem Giege ben Lühen vereinigen sich die Sachsischen und Lündurzischen Teuppen mit der Schwedischen Haupt, macht, und die Kaiserlichen werden in kurzer Zeit aus ganz Sachsen herausgetrieben. Runmehr trennt sich diese vereinigte Armee. Die Sachsen rücken nach der Lausis und Schlessen, um dort in Gemeinsschaft mit dem Stafen von Thurn gegen die Desterzeicher zu agiren; einen Theil der Schwedischen Arsmee führt herzog Bernhard nach Franken, den ana dern Herzog Georg von Braunschweig nach Westephalen und Niedersachsen.

Die Groberungen am Lechstrom und an ber Donau murben, mabrent bas Guftav Abolph ben Bug nach Sachien unternahm, von dem Pfalzarafen von Birtenfelb und bem Schwedischen General Banner gegen bie Bavern vertheibigt. Aber zu fcwach, ben flegreichen Fortichritten ber Lettern, Die von ber Kriegeerfahrung und Tapferteit bes taiferlichen Generals von Altringer unterftost murben, binlanglichen Biberfand zu thun, mußten fie den Schwedischen General von Sern aus bem Elfas ju Sulfe rufen. Rachben Diefer friegserfahrne Felbherr bie Stabte Benfeld. Schlettftadt, Colmar und Sagengu ber Schwedifthen Berrichaft unterworfen, übergab er bem Rheingrafen Deto Lubmia bie Bertheibigung berfelben ... und eilte Aber ben Abein , um bas Bannerifthe Beer gu verfarten. Aber ungeachtet biefes nunmehr fechegehntaufend Mann fart mar, fonnte es boch nicht verhindern . bag ber Leind nicht an ber Schwabifden Grenge feften Suß gewann, Rempten eroberte, und fieben Begimenter aus Bobmen an fich sog. Die wichtigen Ufer bes Lech und ber Donan zu bebaupten, entblogte man bas Elfaß, wo Rheingraf Otto Lubwig nach Sorne Abaug Dube gehabt batte. fc gegen bas aufgebrachte Landvolf zu vertheibigen. Auch er mußte mit feinen Truppen bas beer an ber Donau verftarten; und ba auch biefer Succurs micht binreichte , fo forberte man ben Bergog. Bernbarb von Beimar bringend auf , feine Baffen nach biefer Gegenb gu febren.

Bernhard hatte fich bald nach Eröffnung bes Feldzugs im Jahre 1633 ber Stadt und bes ganzen hofftifte Bamberg bemachtigt, und Burzburg ein ahnliches Schickfal zugebacht. Auf die Einladung

Buftav borne feste er fich ungefaumt in Marfc gegen bie Donau, follug untermege ein Baprifdres Deer unter Johann von Berth aus bem Reibe, unb vereinigte fich ber Dongumorth mit ben Schweben. Diefe sablreiche, von ben trefflichften Generalen befebligte Armee bedroht Bavern mit einem furchtbaren Einfall. Das gange Bisthum Gichftabt wird überfcmemmt, und Ingolftabt felbft verfpricht ein Berrather ben Schweben in die Banbe ju fpielen. 21= tringers Thatigfeit wird burch bie ausbruckliche Borfdrift bes Bergogs von Friedland gefeffelt, unb, von Bohmen aus ohne Bulfe gelaffen , tann er fich bem Andrang bes feindlichen Beers nicht entgegen fesen. Die gunftigften Umftande vereinigen fich , bie Baffen ber Schweben in biefen Gegenben ftegreich gu machen, ale bie Thatinfeit ber Armee burch eine Emporung ber Offiziere auf einmal gehemmt wirb.

Den Baffen bantte man alles, mas man in Deutschland erworben butte; felbft Buftav Abolphs Brofe mar bas Bert ber Urmee, bie Frucht ihrer Disciplin, ihrer Tapferfeit, ihres ausbauernben Muths in unendlichen Gefahren und Duhfeligfeiten. Bie funftlich man auch im Rabinet feine Plane anleate. to war boch aulest die Armee allein die Bollgieberin. und die erweiterten Entwurfe ber Anführer vermehrsen immer nur bie Laffen berfelben. Alle großen Entfcheibungen in biefem Kriege maren burch eine wirtlich barbarifche hinopferung ber Golbaten in Binterfelbauaen, Marfchen, Sturmen und offenen Schlachten gewaltsam erzwungen worben, und es mar Gu-Hav Abolphs Marime, nie an einem Siege ju vergagen, fobalb er ihm mehr nicht als Menfchen toftete. Dem Solbaten fonnte feine Bichtigfeit nicht

lange verborgen bleiben, und mit Recht verlangte ar feinen Antheil an einem Bewinn, ber mit feinem Blute errungen mar. Aber mehrentheils tonnte man ihm faum ben gebuhrenben Gold bezahlen , und bie Bierigfeit ber einzelnen Sanpter, ober bas Beburfniß bes Staats verschlang gewöhnlich ben beften Theil ber erpreften Cummen und ber erworbenen Befigune Fur alle Dubfeligfeiten, bie et übernahm, blieb ibm nichts, als bie zweifelhafte Musficht auf Raub ober auf Beforberung; und in benben mußte er fich nur ju oft hintergangen feben. Furcht und Soffnung unterbrudten zwar jeben gewaltsamen Ausbruch ber Unaufriebenheit, fo lange Guftav Aboloh lebte; aber nach feinem Sintritt wurde ber allgemeine Unmille laut, und ber Golbat ergriff gerade ben gefahrlichften Augenblid, fich feiner Bichtigfeit zu erinnern. 3men Offiniere, Pfubl und Mitfchefal, icon ben Lebreiten bes Ronigs als unruhfriftenbe Ropfe berüchtigt, geben im Lager an ber Donau bas Benfpiel, bas in wenigen Tagen unter ben Offizieren ber Urmee eine fast allgemeine Rachahmung findet. Man verbindet fich unter einander burch Bort und Sanbichlag, feinem Rommando ju gehorchen, bis ber feit Monaten und Sahren noch rudftandige Golb entrichtet. und noch außerbem jebem einzelnen eine verhaltnismäßige Belohnung an Gelb ober liegenben Grunden bewilligt fen. "Ungeheure Summen," borte man fie fagen, "wurden taglich burch Brandfchabungen erprest, und all biefes Gelb gerrinne in menigen Banben. In Schnee und Gis treibe man fie binaus, und nirgenbs tein Dant fur biefe unenb-Bu Beilbronn ichreve man über ben liche Arbeit. Muthwillen ber Solbaten, aber niemand bente an

ibe Berbienft. Die Gelehrten ichreiben in bie Belt binein von Eroberungen und Siegen , und alle biefe Biftorien habe man boch nur burch ihre Raufte erfochten." Das Beer ber Disveranuaten mehrt fichmit jebem Zage, und butd Briefe, bie jum Glud aufgefangen werben, fachten fie nun auch bie Armeen am Rhein und in Sachfen zu emporen. Weber bie Borftellungen Bernhards von Beimar, noch Die harten Berweife feincs ftrengern Gehulfen maren vermogend, biefe Gabrung ju unterbrucken, und bie . Beftigfeit bes Lettern vermehrte vielmehr ben Eros ber Emporer. Gie bestanden barauf, bag jedem Regiment gewiffe Stabte ju Erhebung bes rudfignbis gen Golbes angewiesen wurben. Gine Krift von vier Bochen murbe bem Schwedischen Kangler vergonnt. gu Erfullung biefer Forberungen Rath gu fchaffen : im Beigerungefall , erflatten fie , wurben fie fich felbst bezahlt machen, unb nie einen Degen mehr für Schweden enthlofen.

Die ungestume Mahnung, zu einer Zeit gethau, wo die Kriegskasse erschöpft und der Kredit gefallen war, mußte den Kanzler in das hochste Bedrangniss stürzen; und schnell mußte die Hulfe sepn, ehe dersselbe Schwindel auch die übrigen Aruppen ansteckte, und man sich von allen Armeen auf einmal mitten kinter Feinden verlassen sah. Unter allen Schwedissen Beersührern war nur Einer, der ben den Soldaten Ansehen und Achtung genug besaß, diesen Streit benzulegen. Herzog Bernhard war der Liebling der Armee, und seine kluge Maßigung hatte ihm das Vertrauen der Soldaten, wie seine Kriegsersahrung ihre höchste Bewunderung erworben. Er übernahmes jeht, die schwürige Armee zu besänstigen;

aber, seiner Bichtigkeit sich bewußt, ergriff er ben gunftigen Augenblick, juvor für sich felbst zu forgen, und ber Bewiegenheit bes Schwebischen Kanglers bie Erfüllung seiner eigenen Bunfche abzuangstigen.

Schon Guftav Abolph hatte ihm mit einem Bergogthum Franken geschmeichelt, bas aus ben benben Sochstiftern Bamberg und Burgburg erwachfen follte; jest brang Bergog Bernhard auf Saltung diefes Berfprechens. Bugleich forberte er bas Dberfommando im Rriege als Schwebifcher Generaliffinnts. Diefer Migbrauch , ben ber Bergog von feiner Unentbehrlichkeit machte, entruftete Drenftierna fo fehr, baß er ihm im erften Unmillen ben Schwebifchen Dienft auftunbigte. Balb aber befann er fich eines Beffern, und ehe er einen fo wichtigen Keloberrn aufopferte, entfchloß er fich lieber, ihn, um weichen Preis es auch fen, an bas Schwedische Intereffe gu feffeln. Er übergab ihm alfo bie Krantifchen Bisthumer ale Leben ber Schwedischen Krone, boch mit Borbehalt ber benben Reftungen, Burgburg und Ronigehofen, welche von ben Schweden befest bleiben follten; jugleich verband er fich im Ramen feiner Rrone, ban Bergog im Befit biefer ganber ju fchu-Das gefuchte Oberkommando über bie gange Schwedische Dacht murbe unter einem anftanbigen Bormand verweigert. Richt lange faumte Bergor Bernhard, fich fur biefes wichtige Opfer bankbar ju erzeigen; burch fein Anfohen und feine Thatigfeit ftillte er in furgem ben Aufruhr ber Armen Große Summen baaren Gelbes murben unter bie Offiziere vertheilt, und noch weit großere an ganberenen, beren Werth gegen funf Millionen Thaler betrug, und an die man fein anberes Recht hatte, ale bas ber

Eroberung. Inbeffen war ber Moment zu einer großen Unternehmung verstrichen, und die vereinigten Anfuhrer trennten fich, um bem Feind in anbern Gegenden zu widerstehen.

Nachbem Guftav born einen furgen Ginfall in bie obere Ofala unternommen und Neumart erobert hatte, richtete er feinen Marfc nach ber Schwabiichen Grenze; wo fich bie Raiferlichen unterbeffen betrachtlich verftarft hatten, und Burtembera mit einem vermuftenben Ginfall bebrohten. Durch feine Unnaberung verfcheucht, ziehen fie fich an ben Bo. benfee - aber nur, um auch ben Schweben ben Beg in biefe noch nie befuchte Gegend ju zeigen. Eine Belibung am Eingange ber Schweiz mar von außerfter Wichtigkeit fur bie Ochmeben, und bie Stadt Roknis ichien befonders gefchickt zu fenn, fie mit ben Eibaenoffen in Berbindung gu feben. Buftav horn unternahm baber fogleich bie Belagerung berfelben; aber entbioft von Gefchus, bas er erft von Burtemberg mußte bringen laffen , fonnte er biefe Unternehmung nicht fchnell genug forbern, um ben Seinben nicht eine binfangliche Frift gum Entfabe biefer Stadt zu vergonnen, bie ohnebin von bem See aus fo leicht ju verforgen mar. Er verlief alfo nach einem vergeblichen Berfuche bie Stabt und ihr Gebiet, um an ben Ufern ber Donau einer bringenben Gefahr zu begegnen.

. Aufgeforbert von bem Raifer, hatte ber Karbinal Infant, Bruber Philipps bes Bierten von Spanien und Statthalter in Malland, eine Armee von vierzehntaufend Mann ausgerüftet, welche beftimmt war, unabhängtg von Ballenfteins Befehlen an bem Rhein zu agiren, und bas Clfaß zu vertheibigen. Diese Armee erschien jest unter bem Rommando des herzogs

von Feria, eines Spaniers, in Bavern; und um fie fogleich gegen bie Schweben gu benugen, wurbe Altringer beorbert, fogleich mit feinen Ernwen anihr zu ftogen. Gleich jauf bie erfte Rachricht von ihrer Ericeinung batte Gultav. Gorn ben Pfalzgrafen pon Birfenfelb von bem Rheinstrom ju feiter Betftarfung berbevgerufen, und nachdem er fich ju Stodach mit bemfelben vereinigt batte . rudte er fubn bem brenkigtaufend Mann farten Keind entgegen. Diefer hatte feinen Beg über bie Donau nach Schwaben genommen, wo Gustav Sorn ibm einmal fo nahe fam, bag bepbe. Armeen nur burch eine halbe Meile von einander gefchieben maren. Aber ankatt bas Unerhieten gur Schlacht angunehmen, gogen fich Die Raiferlichen über bie Balbftabte nach bem Breisgau und Elfaß, wo fie noch zeitig genug anlangten, um Brevfach ju entfeben, und ben flegreichen Fortsfdritten bes Pheingrafen Otto Lubwig eine Grenge au feben. Diefer batte furs vorher bie Bolbftabte erobert, und, unterftust von bem Pfalgerafen von Birfenfeld, der die Unterpfala befrente, und ben Bergog von Lothringen aus bem Reibe fchlug. ben Schwedischen Baffen in biefen Begenben aufs neue das Uebergewicht errungen. Test zwar mußte ce ber Ueberlegenheit bes Reindes weichen; aber balb ruden born und Birtenfelb zu feinem Berffanb berben, und die Raiferlichen feben fich nach einem furgen Triumphe wieber aus bem Elfag vertrieben. Die rauhe Berbftgeit, welche fie auf biefem ungludlichen Rudauge überfallt, richtet ben größten Theil ber Staliener ju Grunde , und ihren Anführer felbft, ben Bergog von Feria, tabtet ber Gram über bie miflungene Unternehmung.

Unterbeffen hatte Bergog Bernhard von Beis mar mit achtsebn Regimentern Aufvolf und bunbert und vierzig Rornetten Reitern feine Stellung an Det Donau genommen . um fowohl Kranten zu beden. els die Bewegungen ber taiferlich : baprifchen Armee an biefem Strome zu beobachten. Nicht fo balb hatte Altringer biefe Grengen entblogt, um ju ben Italienifchen Truppen bes Bergogs von Feria gu ftofen, ale Bernhard feine Entfernung benubte, über bie Donau eilte, und mit Blibesschnelligfeit vor Regensburg ftanb. Der Befit biefer Stabt war fur die Unternehmungen ber Schweben auf Bavern und Defterreich entscheibenb; er verschaffte ibnen feften Rus an bem Donauftrom . und eine fichre Buffucht ber jebem Unglucksfall, fo wie er fie allein in ben Stand feste, eine bauerhafte Eroberung in biefen ganbern zu machen. Regensburg zu bemahren , war ber lebte , bringenbe Rath , ben ben fterbende Tillo bem Churfirften von Bavern ertheilte, und Guftav Adolph beklagte als einen nicht gu erfebenden Berluft, daß ihm bie Bavern in Befebung biefed-Plabes juvorgefommen maren. Unbefdreiblich groß war baber Marimilians Gereden. als Bergog Bernhard Diefe Stadt überrafchte, und fich ernftlich anschickte, fie zu belagern.

Richt mehr als funfzehn Kompagnicu, geößtentheils neugeworbener Truppen; machten die Befahung derselben aus; eine mehr als hinreichende Anzahl, um auch den überlegensten Feind zu ermüben, sobald sie von einer gut gesinnten und triegerischen Bürgerschaft unterstützt wurde. Aber gerade diese war der gefährlichste Feind, den die Baprische Garnison zu bekümpsen hatte. Die protestantischen Cinwohnen

Regensburgs, gleich eiferfüchtig auf ihren Glauben und ihre Reichofrevheit, batten ihren Raden mit Wiberwillen unter bas Baprifche Joch gebeugt, und blidten långft icon mit Ungebuld ber Ericheinung eines Retters entgegen. Bernhards Ankunft por ibren Mauern erfullte fie mit lebhafter Areube, unb es war febr ju fürchten, bas fie bie Unternehmungen ber Belagever burch einen innern Zumult unterftuben wurben. In biefer großen Berlegenheit lagt ber Churfurft bie beweglichften Schreiben an ben Raifer, an ben Bergog von Friedland ergeben, ihm nur mit fünftaufenb Mann auszubeifen. Sieben Gilboten nach einander fendet Rerbinand mit biefem Auftrag an Mallenflein, ber bie foleuniafte Bulfe gulaat, unb auch wirflich ichen bem Churfurften bie nabe Anfunft von zwolftaufend Dann burch Gallas berichten lagt, aber biefem Felbheren ben Lebensftrafe verbietet, fich duf ben Beg ju machen. Unterbeffen hatte ber Banvifche Kommandant von Regensburg, in Erwartung Anes naben Entfates, die beften Anftalten jur Bertheibigung getroffen, bie tatholifden Bauern mehrbaft gemacht, bie protestantischen Burger bingegen entwaffnet und aufs forgfaltigfte bewacht, bag fie nichts gefahrliches gegen bie Garnifon unternehmen tonnten. Da aber tein Entfat erfchien , und bas feindliche Gefchus mit ununterbrochener Beftigfeit bie Berte befturmte . forate er burch eine anftanbige Rapitulation fur fich felbst und bie Befahung, und überließ bie Baprifchen Beamten und Geiftlichen ber Gnabe bes Giegers.

Mit bem Befige von Regensburg erweitern fich herzog Bernhards Entwurfe, und feinem tuhnen Ruth ift Bayern felbft eine ju enge Schrante ge-

worben. Bis an bie Grenzen von Defferreich will er bringen, bas protestantifche gandvolf gegen ben Raifer bewaffnen, und ihm feine Religionefrenheit wieber geben. Schon hat er Straubingen erobert, mahrend bag ein anderer Schwebifcher Reibherr bie norblichen Ufer ber Donau fich untermurfig macht. In ber Spise feiner Schweben bem Grimm ber Mitterung Tros bietend, erreicht er bie Munbung bes Merftrome . und febt im Ungeficht bes Baprifchen Benerals von Werth, ber hier gelagert fieht, feine Truppen über. Jest gittern Paffau und Ling, und ber beffurgte Raifer verboppelt an Ballenftein feine Mahnungen und Befehle , bem bedrangten Banern aufs ichleuniafte ju Bulfe ju eilen. Aber hier fest ber flegenbe Bernhard feinen Eroberungen ein fremmilliges Biel. Bor fich ben Inn, ber burch viele fefte Schloffer befchust wirb, hinter fich zwen feindliche Beere, ein übel gefinntes ganb, und bie Sfer, wo fein haltbarer Ort ihm ben Ruden bedt, und ber defrorne Boben teine Berichangung geftattet, von ber gangen Macht Wallenfteins bebroht, ber fich endlich entichloffen bat, an die Donau ju ruden, ent. gicht er fich burch einen geitigen Rudgug ber Befahr, von Regensburg abgeschnitten und von Keinben umfingelt ju merben. Er eilt über bie Ifer und Donau, um bie in ber Dberpfalg gemachten Groberungen gegen Mallenftein zu vertheibigen, und fetoft eine Schlacht mit biefem Relbherrn nicht auszuschlagen. Aber Ballenftein , bem es nie in ben Ginn gefommen mar, große Thaten an ber Donau ju verrichten, wartet feine Unnaherung nicht ab, und ehe bie Banern recht anfangen feiner froh ju werben, ift er fcon nach Bohmen verfchwunden. Bernharb enbigt alfe

jest feinen glorreichen Feldzug, und vergonnt feinen Eruppen die wohlverbiente Raft in ben Binterquarstieren auf feinblicher Erbe.

Indem Guftab Born in Chwaben , ber Pfalegraf von Birtenfeld . General Baubiffin und Rheingraf Dtto Ludwig am Dber : und Rieberthein , und Bergog Bernbard an ber Donau ben Rrieg mit folder Ueberlegenheit führten, murbe ber Rubm ber Schwedischen Waffen in Rieberfachfen und Beftphalen von bem Bergog von guneburg und bem Landgrafen von Beffen = Raffel nicht weniger glorreich be-Die Reftung Sameln eroberte Bergog bauptet. Georg nach ber tapferften Gegenwehr , und über ben Baiferlichen General von Gronefelb, ber an bem Beferftrom tommanbirte, murbe von ber vereinigten Armee ber Schweben und Seffen ben Dibenborf ein alanzenber Sieg erfochten. Der Graf von Ba= faburg, ein naturlicher Gobn Guftav Abolphe, zeinte fich in biefer Schlacht feines Urfprungs werth. Gedrebn Ranonen, bas gange Gepade ber Raiferlichen und vier und fiebrig Rabnen fielen in Schwebifche Banbe, gegen brentaufent von ben Feinben blieben auf bem Plage, und faft eben fo viele wurden ju Gefangenen gemacht. Die Stadt Ds. nabruct amang ber Somebifche Dberfte Aniephaufen . und Daberborn ber Lanbaraf von Seffentaffel, sur Uebergabe; bafur aber ging B udeburg. ein febr wichtiger Drt fur die Schweben, an bie Raiferlichen verloren. Bennahe an allen Enben Deutschlands fab man bie Schwedischen Baffen fieareich, und bas nichfte Jahr nach Guftav Abolphs Tobe zeigte noch feine Spur bes Berluftes, ben man an biefem großen Subrer erlitten hatte.

Ber Ermahnung ber wichtigen Borfalle, welche ben Reibeng bes 1633ften Sahres auszeichneten, mus bie Unthatigfeit eines Mannes , ber ber weitem bie bochften Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erfannen erwecken. Unter allen Generalen, beren Thaten uns in biefem Selbauge befchaftigt haben, war Beiner, der fich an Erfahrung, Salent und Rriegeruhm mit Ballenftein meffen burfte; und gerabe biefer verliert fich feit bem Treffen ben Luben aus unfern Augen. Der Fall feines großen Gegnere last ibm allein jest ben gangen Schauplas bes Rubmes fren, die gange Aufmertfamteit Europa's ift auf bie Thaten gefpannt, bie bas Unbenten feiner Dieberlage auslofchen , und feine Ueberlegenheit in ber Rriegsa funft ber Belt verfundigen follen. Und boch lieat er flill in Bohmen, indes die Berlufte bes Raifers in Bavern, in Dieberfachfen, am Rhein, feine Gegen= wart bringenb forbern ; ein gleich undurchbringliches Beheimniß fur Freund und Feind, ber Schreden, und boch jugleich bie lette Soffnung bes Raifers. Dit unerflarbarer Giffertiafeit batte er fich nach bem verlornen Treffen ben Lugen in bas Ronigreich Bohmen gezogen, mo er über bas Berhalten feinet Offiziere in Diefer Schlacht Die ftrenaften Untersuchungen anftellte. Die bas Kriegsgericht für ichulbig ertannte, wurden mit unerbittlicher Strenge junt Robe verurtheilt , bie fich brav gehalten hatten, mit foniglicher Großmuth belohnt, und das Andenken ber Gebliebenen durch bertliche Monumente veremigt. Den Winter über brudte er bie faiferlichen Provingen burd übermäßige Contributionen, und burch bie Binterquartiere, die er abfichtlich nicht in feindlichen Lanbern nahm, um bas Mart ber Defterreichifchen

Lander auszusaugen. Anstatt aber mit feiner mohls gepflegten und auserlesenen Armee benn Ausbruch bes Frühlings 1633 ben Feldzug vor allen andern zu eröffnen, und sich in seiner ganzen Feldberunkraft zu seheben, war er der lette, der im Felde erschien, und auch jeht war es ein kaiserliches Erbland, das er zum Schanlas des Krieges machte.

Unter allen Provinzen Defferreiche mar Schles fien ber großten Befahr auszefest. Dren verfchiebene Armeen , eine Somebifche unter bem Grafen von Thurn, eine Gachfiche unter Arnheim und bem Bergog von Lauenburg , und eine Brandenburgifche unter Borgeborf , hatten biefe Proving ju gleicher Beit mit Rrieg überzogen. Schon batten fie bie michtigften Plage in Befig, und felbft Brestau batte Die Parten ber Allierten ergriffen. Aber gerabe biefe Menge von Generalen und Armeen rettete bem Raifer biefes Land ; benn bie Giferfucht ber Generale und ber argenseitige Sag ber Schweden und Sachsen ließ fie nie mit Ginftimmigfeit perfahren. und Thurn jantten fich um bie Dberftelle; Die Branbenburger und Sachfen bielten eifrig gegen bie Schmeben jufammen, bie fie als überlaftige Kremblinge ane fahen, und, wo es nur immer thunlich war zu verfurgen fuchten. Bingegen lebten bie Sachfen mit ben Raiferlichen auf einem viel vertraulichern Rus. und oft gefchah es, baf die Offiziere benber feindlichen Armeen einander Befuche abstatteten und Gaftmab-Man ließ die Raiferlichen ungehindert ihre Guter fortichaffen , und viele verheblten es gar nicht, bag fie von Bien große Summen gezogen. Unter fo amenbentig gefinnten Allierten faben fich bie Schweden verfauft und verrathen, und an große Unsernehmungen war bep einem so fchlechten Berftandnif nicht zu benten. Auch war ber General von Arnheim ben größten Theil der Zeit abwesend, und als er endlich wieber bey der Armes anlangte, naherte sich Wallenstein schon mit einer furchtbaren Kriegsmacht ben Grenzen.

Biergigtaufend Mann ftart rudte er ein, und micht mehr ale vier und zwanzig taufend hatten ihm Die Allierten entgegen zu feben. Richts besto weniger wollten fie eine Schlacht verfuchen , und erichienen ber Munfterberg, mo er ein verschangtes Lager bezes gen hatte. Aber Ballenftein ließ fie acht Tage lang bier fteben, obne nur die geringfte Bewegung ju machen; bann verließ er feine Berichangungen, und sog mit ruhigem folgen Schritt an ihrem Lager voriber. Much nachdem er aufgebrochen mar , und bie mutbiger geworbenen Keinbe ibm beftanbig jur Geite blieben, ließ er die Gelegenheit unbenust. Die Gorge falt, mit ber er bie Schlacht vermieb, murbe als Kurcht ausaeleat : aber einen folden Berbacht burfte Ballenfein auf feinen verjährten Relbherrnruhm magen. Die Eitelfeit ber Allitten ließ fie nicht bemerfen , baf er fein Spiel mit ihnen trieb, und bag er ibnen die Dieberlage groffmutbig ichenfte, meil ihm - mit einem Sieg über fie fur jest nicht gebient mar. Um ibnen jeboch ju zeigen, baf Er ber Berr fen, und bag nicht bie Rurcht vor ihrer Dacht ihn in Unthatigfeit erhalte , ließ er ben Rommanbanten eines Schloffes, bas in feine Banbe fiel, nieberftoffen, weil er einen unhaltbaren Plat nicht gleich übergeben hatte.

Neun Tage lang ftanden bepbe Armeen einanber, einen Dusketenfchuß meit, im Gefichte, als ber Graf Tergen, aus bem Waltenfteinischen Beere

mit einem Trompeter vor bem Lager ber Mitten erichien , den Genetal von Arnheim ju einer Ronfereng einzulaben. Der Inhalt berfelben mar, bas Mallenstein, der boch an Macht ber überlegene Theil mar, einen Baffenftillftand von feche Bochen in Bor-Schlag brachte. "Er fep gefommen," fagte er, "mit Schweben und mit ben Reichofürften einen ewigen Arieben ju fchliegen, Die Golbaten ju bezahlen, -und jebem Genuathuung zu verfchaffen. Alles bieg-fiebe in feiner Sand, und wenn man in Bien Unftant nehmen follte, es ju bestätigen, fo wolle Er fich mit ben Allierten vereinigen, und (was er Arnbeimen amar nur ins Dhr flufterte) ben Raifer gum Tenfel jagen," Ben einer zwepten Bufammentunft lief et fich gegen ben Grafen von Thurn noch beutlicher "Alle Privilegien," erflarte er, "follten aufs neue beffätigt, alle Bohmifchen Ertlanten gurudberufen und in ihre Guter mieber eingefest werben , und er felbft wolle ber erfte fenn, feinen Untheil an benfelben berauszugeben. Die Jefuiten, ale bie Urheber aller bieberigen Unterbrudungen, follten verjagt, bie Rrone Schweben burch Bablungen auf beftimmte Termine abgefunden, alles überfluffige Rriegs= volt von bepben Theilen gegen bie Turten geführt werben." Der lette Puntt enthielt ben Auffchlus bes gangen Rathfels. ... Benn Er bie Bohmifche Rrone bavon truge, fo follen alle Bertriebenen fich feiner Großmuth ju ruhmen haben, eine volls kommene Frenheit der Religionen follte bann im bem Ronigreich herrichen , bas Pfalgifche Saus in alle feine vorigen Rechte gurudtreten, und die Markgraf. fchaft Mabren ibm fur Medlenburg jur Entfchabis gung bienen. Die allierten Armeen gogen baun unter

unter seiner Anfahrung nach Wien, bem Raifer bie Genehmigung diefes Traktate mit gewaffneter Sand abzunothigen."

Sebt alfo mar bie Dede von bem Dlan meggesogen, worüber er ichon Jahre lang in geheimnisvoller Stille gebrutet hatte. Auch lebrten alle Umftanbe. baff au Bollftredung belfelben feine Beit au verlieren fen. Rur bas blinde Bertrauen zu bem Rriegsgluck und bem überlegenen Genie bes Bergogs von Frieb. land hatte bem Raifer bie Festigkeit eingeflößt, allen Borftellungen Baperns und Spaniens entgegen, und auf Roften feines eigenen Unfebens, biefem gebieten rifden Mann ein fo uneingeschranttes Rommando au übergeben. Aber biefer Glaube an bie Unuberminds lichkeit Wallenskeins war durch seine lange Unthatign. feit langft ericuttert worben, und nach bem veruns aludten Treffen ber Luben bennahe ganglich gefallen. Aufs neue ermachten jest feine Gegner an Ferbinands Bofe, und die Ungufriebenheit bes Raifers über ben Tehlichlag feiner Doffnungen verschaffte ihren Borftellungen ben gewünfchten Gingang ber biefem Do-Das gange Betragen bes Bergogs murbe narchen. mit beiBender Rritit pon ihnen gemuftert, fein boch= fahrender Tros und feine Biberfeblichfeit gegen bes Raifers Befehle biefem eiferfüchtigen Fürften in Etinnerung gebracht, die Rlagen ber Defterreichifchen Unterthanen über feine grengenlofen Bebrudungen gu Bulfe gerufen , feine Treue verbachtig gemacht, und über feine geheimen Abfichten ein fchredhafter Wint bingeworfen. Diefe Anklagen, burch bas gange übrige Betragen bes Bergogs nur gu febr gerechtfertigt, unterließen nicht in Ferdinands Gemuth tiefe Burgeln an fchlagen; aber ber Schritt mar einmal gefcheben, G. b. Bojahr, Kriege. II. W. S. W. III.

und bie große Gewalt, womit man ben Bergog be-Bleidet hatte. konnte ibm obne große Gefahr nicht entriffen merben. Gie unmerflich zu verminbern, mer alles, mas bem Raifer übrig blieb; und um bief mit einigem Erfolg ju tonnen, mußte man fie gu theilen, vor allen Dingen aber fich außer Abbangigteit von feinem guten Billen gu feben fuchen. Aber felbft biefes Rechtes hatte man fich in bem Bertrage begeben, ben man mit ibm errichtete. und gegen jeden Berfuch, ihm einen anbern Genes ral an bie Seite ju fegen, ober einen unmittelbaren Einfluß auf feine Truppen gu haben, fchuste ibn Die eigenhandige Unterfchrift bes Kaifers. Da man biefen nachtheiligen Bertrag weber halten noch vers nichten tonnte, fo mußte man fich burch einen Runftgriff herausbelfen. Wallenftein war faiferli= der Generaliffimus in Deutschland; aber weiter erftredte fich fein Gebiet nicht, und aber eine ausmartige Armee fonnte er fich feine Berrfchaft anmaken. Man lakt also in Mailand eine Spanische Armee errichten und unter einem Spanifchen Genes ral in Deutschland fechten. Ballenftein ift alfo ber Unentbehrliche nicht mehr, weil er aufgehort hat, ber einzige zu fenn, und im Rothfall hat man gegen ibn felbft eine Stuse.

Der heizog fühlte es schnell und tief, woher bieser Streich tam, und wohin er zielte. Umfanft protestirte er bep dem Kardinal Infanten gegen diese vertragwidrige Reuerung; die Italienische Armee rückte ein, und man zwang ihn, ihr ben General Altringer mit Berstärtung zuzusenden. Zwar wußte er diesem durch strenge Berhaltungsbefehle die hande so sehr zu binden, daß die Stalienische Armee in dem

Elfaf und in Schmaben wemig Ehre einlegte: aber biefer eigenmachtige Schritt bes hofes hatte ihn aus' feiner Sicherheit aufgefdrect, und ihm über bie naber tommende Gefahr einen marnenben Bint gegeben. Um nicht zum zweptenmal fein Kommanbo. und mit bemfelben bie Frucht aller feiner Bemubungen gu verlieren, mußte er mit ber Musfubrung feines Unichlags eilen. Durch Entfernung ber verbachtigen Offiziere, und burch feine Arevaebiafeit gegen die anbern, hielt er fich ber Treue feiner Truppen verfichert. Alle andre Stande bes Staats, alle Pflichten ber Gerechtigfeit und Menschlichkeit hatte er bem Bobl ber Armee aufgeopfert, alfo rechnete er auf die Erfenntlichkeit berfelben. 3m Begriff, ein nie erlebtes Beniviel bes Undants gegen ben Schopfer feines Glude aufguftellen , baute er feine gange Bohlfahrt auf bie Dantbarfeit, die man an i bm beweifen follte.

Die Anführer ber Schlesischen Armeen batten von ihren Dringipalen feine Bollmacht, fo etwas Grokes, als Wallenstein in Borfchlag brachte, fur fich allein abzuschließen, und felbit ben verlangten Waffenftillftanb getrauten fie fich nicht langer als auf vierzehn Tage zu bewilligen. Che fich ber Berzog gegen bie Schweben und Sachfen herausließ, batte er noch fur rathfam gefunden , fich ben feiner Buhnen Unternehmung bes Frangofifchen Schutes ju Bu bem Enbe murben burch ben Gras fen von Rinet v ben bem Frangofifchen Bevollmachtigten Teuquieres zu Dresben geheime Unterhands lungen, wiewohl mit febr migtrauifder Borficht. angefnupft, welche gang feinem Bunfche gemaß aus. fielen. Feuquieres erhielt Befehl von feinem Sofe, allen Borfdub von Seiten Frankreiche ju verfprechen.

und bem Bergog, wenn er beren benothigt mare, eine betrachtliche Gelbhulfe anzubieten.

Aber gerabe biefe überkluge Sorgfalt , fich pon allen Seiten zu beden, gereichte ihm gum Berberben. Det Krangofifche Bevollmachtigte entbedte mit großem Erstaunen, bag ein Unschlag, ber mehr als jeber anbere bes Beheimniffes bedurfte, ben Schweben unb ben Cachfen mitgetheilt worben fen. Das Sachfifche Ministerium mar, wie man allgemein mußte, im Intereffe bes Raifers, und bie ben Schweben angebotnen Bedingungen blieben allzu weit hinter ben Ermartungen berfelben gurud, um je ihren Benfall erhalten ju tonnen. Feuquieres fand es baher unbegreiflich, wie ber Bergog in vollem Ernfte auf bie Unterftubung ber Erftern, und auf die Berfchwiegen= heit ber Lettern hatte Rechnung machen follen. · entbectte feine 3meifel und Beforgniffe bem Schwebis fchen Rangler, ber in die Abfichten Ballenfteine ein gleich großes Diftrauen feste, und noch weit weniget Gefdmad an feinen Borfchlagen Ifand. Biewohl es ihm fein Geheimnis mar, daß ber Bergog fcon ehe= bem mit Guftav Abolph in ahnlichen Traftaten ge= ftanden , fo begriff er doch die Moglichfeit nicht, wie er die gange Urmee gum Abfall bewegen, und feine übermäßigen Berfprechungen murbe mahr machen Ein fo ausschweifender Plan und ein fo unbesonnenes Berfahren ichien fich mit der verschloß= nen und migtrauischen Gemutheart bes Bergogs nicht mohl zu vertragen, und lieber erklarte man alles für Draske und Betrug, weil es eher erlaubt mar, an feiner Reblichteit ale an feiner Rlugheit gut zweifeln. Drenftierna's Bedenflichkeiten ftecten enb= lich felbit Urnheimen an, ber in vollem Bertrauen

auf Ballenfteins Aufrichtigkeit zu dem Rangler nach-Gelnhaufen gereist mar, ihn dahin zu vermogen, bag er bem Bergog feine beften Regimenter gum Gebrauch überlaffen mochte. Man fing an ju argwohnen, baß ber gange Antrag nur eine funftlich gelegte Schlinge fen , bie Allierten zu entwaffnen , und ben Rern ihrer Rriegsmacht bem Raifer in die Banbe gu fpielen. Ballensteins bekannter Charakter widerlegte biefen fchlimmen Berdacht nicht, und bie Biberfpruche, in bie er fich nachher verwickelte, machten, bag man endlich gang und gar an ihm irre ward. Indem er bie Schweben in fein Bunbnif zu ziehen fuchte, und ihnen fogar ibre beften Truppen abforderte, außerte er fich gegen Urnheim, bag man bamit anfangen, muffe, bie Schweben aus bem Reiche ju verjagen; und mahrend bag fich die Gachfifchen Offiziere, im Bertrauen auf bie Sicherheit bes Baffenftillftandes, in großer Menge ben ihm einfanden, machte er einen verungludten Berfuch, fich ihrer Derfonen zu bemach: tigen. Er brach zuerft ben Stillftanb, ben er boch einige Monate barauf nicht ohne große Muhe erneuerte. Aller Glaube an feine Wahrhaftiakeit vers. fcwand, und endlich glaubte man in feinem ganzen Benehmen nichts als ein Gewebe von Betrug und niedrigen Kniffen ju feben, um bie Allierten ju fchmachen, und fich felbft in Berfaffung ju fegen Diefes erreichte er gwar wirklich , indem feine Dacht . fich mit jedem Tage vermehrte, Die Allierten aber burch Defertion und fchlechten Unterhalt über bie Balfte ihrer Truppen einbuften. Uber er machte von . feiner Ueberlegenheit ben Gebrauch nicht, ben man Wenn man einem entscheiben= in Wien ermartete. ben Borfall entgegen fab, erneuerte er ploglich bie

Unterhandlungen; und wenn ber Waffenftillftanb bie Alliirten in Sicherheit fturzte, fo erhob er fich plotlich, um die Feindfeligkeiten zu erneuern. Alle biefe Wibersprüche floffen aus dem doppelten und ganz unvereinbaren Entwurf, den Kaifer und die Schweben zugleich zu verderben, und mit Sachfen einen befondern Frieden zu schliefen.

Ueber ben ichlechten Fortgang feiner Unterhandlungen ungebulbig, befchloß er enblich feine Dacht zu zeigen, ba ohnehin bie bringenbe Noth in bem Reiche, und bie fteigende Ungufriebenheit am faifer= lichen Sofe teinen langern Aufschub gestatteten. Schon por bem letten Stillftand mar ber General von Solf pon Bohmen aus in bas Deifnische eingefallen. batte alles, mas auf feinem Bege lag, mit Reuer und Schwert vermuftet, ben Churfurften in feine Reftungen gejagt, und felbft bie Stadt Leipzig erobert. Aber ber Stillftand in Schlefien feste feinen Bermuftungen ein Biel, und bie Folgen feiner Ausschweis fungen ftredten ihn ju Aborf auf bie Babre. Rach aufaehobenem Stillftanb machte Ballenftein aufs neue eine Bewegung, als ob er burch bie Laufit in Sachfen fallen wollte, und ließ aussprengen, daß Diccolomini fcon bahin aufgebrochen fen. Cogleich verlagt Arnheim fein Lager in Schlefien, um ibm nachaufolgen und bem Churfurftenthum ju Bulfe ju eilen. Daburch aber wurden bie Schweden entblogt, bie unter bem Rommando bes Grafen von Thurn in fehr kleiner Angahl ben Steinau an der Dber gelagert fanben; und gerade bieg mar es, mas ber Bergog gewollt hatte. Er ließ ben Cachfifchen General fechzehn Deilen voraus in bas Deifnifche eilen, und wendete fich bann auf einmal rudwarts gegen

bie Ober, wo er bie Schwebifche Armee in ber tief. Ihre Reiteren murbe ften Sicherheit überrafchte. burch ben voran geschickten General Schafaptich gefcblagen, und bas Aufvolt von ber nachfolgenben Urmee bes Bergogs ben Steinau vollig eingeschloffen. Wallenstein gab bem Grafen von Thurn eine balbe Stunde Bebenfzeit , fich mit britthalbtaufend Dann gegen mehr als zwanzigtaufend zu webren, ober fich auf Gnabe und Ungnabe ju ergeben. Ben folden Umftanben tonnte feine Babl Statt finben. gange Armee gibt fich gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ift ber vollfommenfte Gieg erfochten. Kahnen, Bagage und Gefchut fallen in bes Siegers Sand , die Offiziere werden in Berhaft genommen, bie Gemeinen untergeftedt. Und jest endlich war nach einer vierzebnjahrigen Grre, nach ungahligen Gludewechseln ber Unftifter bes Bohmifchen Aufrubre, ber entfernte Urheber biefes gangen verberblichen Rrieges, ber beruchtigte Graf von Thurn in ber Gemalt feiner Feinde. Dit blutburftiger Ungebulb erwartet man in Wien die Ankunft biefes großen Berbrechers, und genießt ichon im voraus ben ichrectlichen Triumph, ber Gerechtigfeit ihr vornehmftes Opfer au fchlachten. Aber ben Jesuiten biefe Luft gu verberben, mar ein viel fußerer Triumph, und Thurn erhielt feine Frenheit. Ein Glud fur ihn, bag er mehr wußte, als man in Wien erfahren burfte, und baf Ballenfteins Feinde auch bie feinigen maren. Eine Nieberlage batte man bem Bergog in Wien vergieben, biefe getäufchte hoffnung vergab man ihm nie. Bas aber hatte ich benn fonft mit biefem Rafenben machen follen ?" fcreibt er mit boshaftem Spotte an Die Minifter, Die ibn uber biefe unzeitige Großmuth

gur Rebe ftellen. "Wollte ber himmel, bie Feinde hatten lauter Generale, wie biefer ift! Un ber Spige ber Schwedischen Beere wird er uns weit befre Dienfte thun, als im Gefängnif."

Auf ben Sieg ben Steinau folgte in furger Beit bie Einnahme von Liegnis, Groß-Glogau und felbft von Arantfurt an ber Dber. Schafgotich, ber in Schlessen gurudblieb, um bie Unterwerfung biefer Proving ju vollenden, blofirte Brieg und bebrangte Breslau pergebens, meil biefe freve Stadt über ihre Privilegien machte, und ben Schweben ergeben blieb. Die Dberften Bllo und Got fchidte Ballenftein nach ber Warta , um bis in Dommern und an bie Rufte ber Oftfee ju bringen; und Landsberg, ber Schluffel ju Dommern , wurde wirklich auch von ihnen erobert. Inbem ber Churfurft von Brandenburg und ber Bergog von Dommern fur ihre Lanber gitterten, brach Ballenftein felbft mit bem Reft ber Armee in bie Laufit, wo er Gorlit mit Sturm eroberte und Baugen gur Uebergabe gwang. Aber, es mar ihm nur barum ju thun, ben Churfurften von Sachfen au ichreden, nicht bie erhaltenen Bortheile au verfolgen; auch mit bem Schwert in ber Sand feste er ben Brenbenburg und Sachfen feine Friedensantrage fort, wiewohl mit feinem beffern Erfola, ba er burch eine Rette von Wiberfpruchen alles Bertrauen verfchergt hatte. Sest murde er feine gange Dacht gegen bas un= gludliché Sachsen gewendet, und feinen 3wed burch bie Gemalt ber Waffen boch enblich noch burchgefest haben, wenn nicht ber 3mang ber Umftanbe ihn genothigt hatte, biefe Gegenben ju verlaffen. Die Siege Bergog Bernhards am Donauftrom, welche Defterreich felbft mit naher Gefahr bebrobten, forberten ihn

bringend nach Babern, und die Vertreibung ber Sache fen und Schweben aus Schlessen raubte ihm jeden Borwand, sich den kaiserlichen Befehlen noch langer zu widersetzen, und den Churfürsten von Bayern hülflos zu lassen. Er zog sich also mit der Hauptmacht gegen die Oberpfalz, und sein Ruchtgug befrevte Oberssachsen auf immer von diesem furchtbaren Keinde.

So lange es nur moglich war, hatte er Bayerns Rettung verschoben, und burch bie gesuchteften Musfluchte bie Orbonangen bes Raifers verhöhnet. Auf wieberholtes Bitten fchicte er enblich gwar bem Grafen von Altringer, ber ben Lech und bie Donau ge= gen born und Bernhard ju behaupten fuchte, einige Regimenter aus Bohmen ju Saffe, jedoch mit ber ausbrudlichen Bedingung, fich blos vertheibigungsweise zu verhalten. Den Raifer und ben Churfurften wies er, fo oft fie ihn um Bulfe anflehten, an Altringer; ber, wie er öffentlich vorgab, eine uneingefchrantte Bollmacht von ihm erhalten habe; in geheim aber band er bemfelben durch die ftrengften Inftruftionen bie Banbe, und bebrohte ihn mit bem Tobe, wenn er feine Befehle überichreiten murbe. Nachbem Bergog Bernhard vor Regensburg gerudt war , und ber Raifer fowohl ale ber Churfurft ihre Aufforderungen um Bulfe bringender erneuerten , ftellte er fich an, als ob er ben General Gallas mit einem anfebnli= chen Beer an bie Donau fchicen murbe; aber auch bief unterblieb, und fo gingen, wie vorher bas Bisthum Gidffabt, jest auch Regensburg, Straubingen, Cham an bie Schweben verloren. Mis er endlich fchlechterbings nicht mehr vermeiben fonnte, ben ernftlichen Befehlen bes Bofs ju gehorfamen, rudte er fo langfam ale er tonnte an die Baprifche Grenge,

mo er bas von ben Schweben eroberte Cham berennte. Er vernahm aber nicht fo bald, bag man von Schwebifder Seite baran arbeitete, ihm burch bie Sachfen eine Diverfion in Bohmen ju machen, fo benutte er biefes Gerucht , um aufs ichleuniafte , und obne bas geringfte verrichtet ju haben , nach Bohmen ju= rudzufehren. Alles andre, gab er vor, muffe ber Bertheibigung und Erhaltung ber faiferlichen Erblande nachsteben; und fo blieb er in Bohmen wie angefeffelt fteben, und hutete biefes Ronigreich, ale ob es jest icon fein Gigenthum mare. Der Raifer wieberholte in noch bringenberem Zone feine Dabnung, bağ er fich gegen ben Donauftrom gieben folle, bie gefahrliche Riederlaffung bes Bergogs von Beimar an Defterreiche Grengen au binbern - Er aber enbigte ben Feldjug fur biefes Jahr, und ließ feine Truppen aufe neue ihre Binterquactiere in bem ericopften Ronigreich nehmen.

Ein so fortgeführter Teob, eine so bepfpiellose Geringschätzung aller kaiserlichen Befehle, eine so vorzsehliche Bernachläßigung bes allgemeinen Besten, versbunden mit einem so äußerst zweydeutigen Benehmen gegen den Feind, mußte endlich den nachtheizligen Gerüchten, wovon längst schon ganz Deutschzland erfüllt war, Glauben bev dem Kaiser verschaffen. Lange Zeit war es ihm gelungen, seinen strafsbaren Unterhandlungen mit dem Feinde den Schein der Nechtmaßigkeit zu geben, und den noch immer für ihn gewonnenen Monarchen zu überreden, daß der Zweck jener geheimen Zusammenkunste kein ansderer sey, als Deutschland den Krieden zu schenken. Aber wie undurchdringlich er sich auch glaubte, so rechtsertigte boch der ganze Zusammenhang seines

Ì

ı

ı

١

Betragens bie Befchulbigungen, womit feine Gegner unaufhorlich bas Dhr bes Raifers befturmten. Um fich an Ort und Stelle von bem Grund ober Ungrund berfeiben ju belehren, hatte Kerbinand ichon ju verfchiebenen Beiten Runbichafter in bas Ballenfternifche Lager gefchickt, bie aber, ba ber Bergog fich hutete, etwas fcriftliches von fich zu geben, blofe Muthmagungen gurud brachten. enblich bie Minifter felbft , feine bisherigen Berfechter am Sofe, beren Guter Ballenftein mit gleichen Laften gebrudt hatte, fich jur Parten feiner Feinbe fchlugen; ba ber Churfurft von Bayern die Drobung fallen ließ, fich, ben langerer Berbehaltung biefes Generals, mit ben Schweben zu vergleichen; ba endlich auch ber Spanische Abgefandte auf feiner Abfebung bestand , und im Beigerungsfall die Gubfibiengelber feiner Rrope gurudzuhalten brohte, fo fab fich ber Raifer jum zweptenmal in bie Roth= wendigfeit gefest, ihn vom Kommando zu entfernen.

Die eigenmächtigen und unmittelbaren Verstügungen bes Kaifers bey ber Armee belehrten ben herzog balb, baß der Vertrag mit ihm bereits als zerzissen betrachtet, und seine Abbankung unvermeiblich ser. Einer seiner Unterfelbherren in Desterreich, dem Wallenstein ben Strafe bes Beils untersagt hatte, dem hofe zu gehorsamen, empfing von dem Kaiser unmittelbaren Befehl, zu dem Chursursten von Bayern zu stoßen; und an Wallenstein selbst erging die gebieterische Weisung, dem Kardinalinfanten, der mit einer Armee aus Italien unterwegs war, einige Resgimenter zur Verstärtung entgegen zu senden. Alle biese Anstalten sagten ihm, daß der Plan unwiderzusstich gemacht sen, ihn nach und nach zu ent wa ffe

nen, um ihn alebann fcwach und wehrlos auf Ginmal zu Grund zu richten.

Bu feiner Gelbstvertheidigung mußte er jest eilen, einen Plan auszuführen, ber Anfangs nur gu feiner Bergroferung bestimmt mar. Langer als Die Rlugheit rieth, batte er mit ber Ausführung beffelben gezouert, weil ihm noch immer bie gunftigen Ronftellationen fehlten , oder , wie er gewohnlich bie Ungebuld feiner Rrounde abfertigte, weil bie Beit noch nicht gefommen mar. Die Beit mar auch jest noch nicht gefommen, aber bie bringenbe Noth verstattete nicht mehr, die Gunft der Sterne ju erwarten. Das erfte mar, fich ber Gefinnungen ber vornehmften Unführer zu verfichern , und alsbann bie Treue ber Armee gu erproben, bie er fo frengebig vorausgefest hatte. Dren berfelben, bie Dberften Rinsen, Tergen und Illo, maren fcon langft in bas Geheimniß gezogen , und bie benden erften burch bas Band ber Bermandtichaft an fein Intereffe gefnupft. Gine gleiche Chrfucht, ein gleicher Saß gegen die Regierung, und bie Soffnung überichmenglicher Belohnungen verband fie aufs engste mit Ballenftein, ber auch bie niebrigften Mittel nicht verfchmaht hatte, bie Bahl feiner Anbanger ju vermehren. Den Dberften 3llo hatte er eine: male überrebet, in Wien ben Grafentitel zu fuchen. und ihm baben feine fraftigfte Farfprache gugefagt. Beimlich aber fchrieb er an die Minifter , ihm fein Gefuch abjuschlagen, weil fich fouft mehrere melben burften, die gleiche Berbienfte batten, und auf gleiche Belohnungen Unspruch machten. 216 Illo bernach gur Armee gurucktam, mar fein erftes , ihn nach bem Erfolg feiner Bewerbungen ju fragen; und ba ihm

Dieser von dem schlechten Ausgange derselben Rachricht gab, so sing er an, die bittersten Klagen gegen
den Hof auszustoßen. "Das also hatten wir mit
unsern treuen Diensten verdient," rief er, "daß
meine Berwendung so gering geachtet, und euern Berdiensten eine so unbedeutende Besohnung verweigert wird! Wer wollte noch langer einem so unbankbaren Herrn seine Dienste widmen? Nein, was
mich angeht, ich bin von nun an der abgesagte Feind
bes Hauses Desterreich." Ilo stimmte ben, und so
wurde zwischen bevoen ein enges Bundniß gestistet.

Aber mas biefe brey Bertrauten bes Bergogs mußten, mar lange Beit ein unburchbringliches Bebeimniß fur bie übrigen, und bie Buverficht, mit ber Ballenstein von ber Ergebenheit feiner Offiziere fprach. grundete fich einzig nur auf bie Bohlthaten, die er ihnen erzeigt hatte, und auf ihre Unzufriebenheit mit bem Sofe. Aber biefe ichwankenbe Bermuthung mußte fich in Gewißheit vermandeln, ehe er feine Daste abwarf, und fich einen offentlichen Schritt gegen ben Raifer erlaubte. Graf Diccolomini, berfelbe, ber fich in bem Treffen ben Lugen burch einen benfpiellofen Muth ausgezeichnet hatte, war ber Erfte, beffen Treue er auf bie Probe ftellte. Er hatte fich biefen General burch große Gefchenke verpflichtet , und er gab ihm ben Borgug vor allen anbern, weil Diccolo= mini unter einerlen Konftellation mit ihm geboren Diefem ertfarte er, bag er, burch ben Unbant bes Raifere und feine nahe Gefahr gezwungen, unwiderruflich entschloffen fen, die Defterreichifche Pars ten ju verlaffen , fich mit bem beften Theile ber Urmee auf feindliche Seite ju folagen, und bas Saus Defterreich in allen Grengen feiner Berrichaft gu bes friegen, bis es von ber Burgel vertilgt fev. Auf Diccolomini babe er ben biefer Unternehmung porgig: lich gerechnet, und ihm fcon im voraus die glangenbiten Belohnungen gugebacht. - Als biefer , um feine Befturzung über biefen überrafdenben Antrag ju verbergen, von den Binderniffen und Gefahren fprach, die fich einem fo gewagten Unternehmen entgegen feben murben , fpottete Ballenftein feines Rurcht. "Ben folden Bageftuden," rief er aus, "fen nur ber Anfang fdwer; bie Sterne feven ibm gewogen, die Gelegenheit, wie man fie nur immer verlangen konne, auch bem Glude muffe man etwas vertrauen. Sein Entschluß ftebe feft, und er murbe, wenn es nicht anders geschehen tonnte, an ber Spige von taufend Pferden fein Beil versuchen." Diccolomini butete fich febr, burch einen langern Wiberfpruch bas Diftrauen bes Bergogs zu reigen. und ergab fich mit anscheinender Ueberzeugung bem Bewicht feiner Grunde. Go weit ging bie Berblendung bes Bergogs, bas es ibm, aller Barnungen bes Grafen Tergen ungeachtet, gar nicht einfiel, an ber Aufrichtigfeit biefes Mannes zu zweifeln. ber feinen Augenblick verlor, bie jest gemachte mertwurdige Entbedung nach Bien gu berichten.

Um enblich ben entscheidenben Schritt jum Biele ju thun, berief er im Janner 1634 alle Kommanbeurs ber Armee nach Pilsen zusammen, wohin er sich gleich nach seinem Ruckjug aus Bayern gewenbet hatte. Die neuesten Forberungen bes Raifers, die Erblande mit Winterquartieren zu verschonen, Regensburg noch in ber rauhen Jahrszeit wieder zu erabern, und die Armee zu Berftarfung des Kardinalinfanten um sechstausend Mann Reiterep zu vermin-

ì

ı

bern, waren erheblich genug, um vor bem ganzen versammelten Kriegsrath in Erwägung gezogen zu werden, und bieser scheinbare Borwand verbarg ben Meugierigen ben wahren 3weck ber Zusammenberussung. Auch Schweden und Sachsen wurden heimslich bahin geladen, um mit dem Herzog von Kriedsland über den Krieden zu traktiren; mit den Befehlsbabern entlegnerer Deere sollte schriftliche Abrede gesnommen werden. Zwanzig von den berusenen Komsmandeurs erschienen; aber gerade die wichtigsten, Gallas, Kolloredo und Altringer, blieben aus. Der Derzog sieß seine Einsadungen an sie dringend wis berholen, einstweisen aber, in Erwartung ihrer nahen Ankunft, zu der Hauptsache schreiten.

Es war nichts geringes, mas er jest auf bent Wege mar zu unternehmen. Ginen ftolzen, tapfern, auf feine Chre machfam haltenden Abel ber ichanblichften Untreue fabig ju erflaren, und in ben Augen berjenigen, die bis jest nur gewohnt maren, in ihm ben Abglang ber Majeftat, ben Richter ihrer Sandlungen, ben Bemahrer ber Gefebe ju verehren, auf einmal als ein Niebertrachtiger , als Berführer , als Rebell zu ericheinen. Richts geringes mar es, eine rechtmäßige, burch lange Berjahrung befestigte, burch Religion und Gefete geheiligte Gewalt in ihren Burgeln gu erschuttern; alle jene Bezauberungen ber Ginhilbungefraft und ber Sinne, bie furchtbaren Bachen eines rechtmäßigen Throns, ju gerftoren; alle jene unvertilabaren Gefühle ber Pflicht, die in ber Bruft bes Unterthans für den gebornen Beberricher fo laut und fo machtig fprechen , mit gewaltsamer Band gu vertilgen. Aber geblendet von bem Glang einer Rrone, bemertte Wallenftein ben Abgrund nicht, ber gu

feinen Rugen fich öffnete, und im vollen lebenbigen Gefühl feiner Rraft verfaumte er - bas gewohnliche Loos farter und tubner Seelen - bie Sinderniffe gehörig zu murbigen und in Berechnung gut Balleuftein fab nichts ale eine gegen ben Sof theile gleichgultige, theile erbitterte Armee eine Armee, die gewohnt war, feinem Anfeben mit blinder Unterwerfung zu huldigen, vor ibm als ibrem Befengeber und Richter ju beben, feine Befehle, gleich ben Musfpruchen bes Schidfals, mit gitternber Chrfurcht zu befolgen. In ben übertriebenen Schmeis chelepen, momit man feiner Allgewalt bulbigte, in ben frechen Schmabungen gegen bof und Regierung. bie eine zugellofe Solbatesta fich erlaubte, und bie milbe Liceng bes Lagers entschulbigte, glaubte er bie mabren Gefinnungen ber Armee ju vernehmen, und bie Ruhnheit, mit ber man felbft bie Bandlungen bes Monarchen zu tabeln magte, burgte ibm fur bie Bereitwilliafeit ber Truppen, einem fo fehr verachteten Dberheren bie Pflicht aufzukundigen. Aber, mas er fich als etwas fo leichtes gebacht batte, fand als ber furchtbarfte Begner wider ihn auf; an bem Pflichtgefühl feiner Eruppen fcheiterten alle feine Berechnungen. Beraufcht von bem Unfehen, bas er über fo meifterlofe Schaaren behauptete , fcbrieb er alles auf Rechnung feiner perfonlichen Große, obne ju unterfcheiben , wie viel er fich felbst , und wie viel er ber Burde dankte, die er bekleibete. Alles zitterte vor ihm, weil er eine rechtmäßige Gewalt ausübte, weil ber Behorfam gegen ibn Pflicht, weil fein Ansehen an die Majeftat bes Thrones befestigt mar. Große fur fich allein tann wohl Bewunderung und Schretten, aber nur bie legale Große Chrfurcht unb Unter:

Unterwerfung erzwingen. Und biefes entscheibenben Bortheils beraubte er sich selbst in dem Augenblicke, ba er sich als einen Berbrecher entlarvte.

Der Felbmarfchall von Illo übernahm es, bie Gefinnungen ber Rommanbeurs ju erforfchen , und fie auf ben Schritt, ben man von ihnen erwartete vorzubereiten. Er machte ben Anfang bamit, ihnen bie neuesten Forberungen bes Sofs an ben General und die Armee vorzutragen, und burch bie gehaffige Bendung, die er benfelben ju geben mußte, mar es ihm leicht, ben Born ber gangen Berfammlung gu entflammen. Rach biefem wohlgemablten Gingang verbreitete er fich mit vieler Berebfamteit uber bie Berdienfte ber Armee und bes Felbheren, und uber ben Unbank, womit ber Raifer fie ju belohnen pflege. "Spanifcher Ginfluß," behauptete er, "leite alle Schritte bes Dofes, bas Ministerium ftehe in Cpanifchem Golbe; nur ber Bergog von Friedland habe bis jest biefer Eprannen wiberftanben, und besmegen ben tobtlichften baf ber Spanier auf fich gelaben. Ihn vom Rommando zu entfernen, ober gang und gar wegzuraumen, fuhr er fort, war langft ichon bas eifrigfte Biel ihrer Beftrebungen , und bis es ihnen mit einem von berben gelingt, fucht man feine Dacht im Relbe ju untergraben. Mus feinem anbern Grunde ift man bemuht, bem Konig von Ungarn bas Rommando in die Bande gu fpielen, blos bamit man biefen Pringen, ale ein williges Dragn frember Gin= gebungen, nach Gefallen im Felbe herum fuhren, bie Spanische Macht aber befto beffer in Deutsch= Tanb befestigen tonne. Blos um bie Armee gu verminbern, begehrt man fechstaufend Mann fur ben Rarbinalinfanten; blos um fie burch einen Winter-S. W. III. G. b. Bojabr, Rriege, II. R

feldaug aufgureiben , bringt man auf die Biebereroberung Regensburgs in ber feindlichen Jahreszeit. Alle Mittel jum Unterhalt erfchwert man ber Urmee. mabrend bag fich bie Resuiten und Minister mit bem Shweiß ber Provingen bereichern , und bie fur bie Truppen bestimmten Gelber verschwenden. Der General bekennt fein Unvermogen, ber Armee Bort an halten, weil ber Sof ihn im Stiche laft. Dienste, bie er innerhalb zwen und zwanzig Rahren bem Saufe Defterreich geleiftet, fut alle Dubfelig= Beiten, die er übernommen, für alle Reichthumer, tie er in faiferlichem Dienfte von bem Seinigen zugefest, erwartet ihn eine gwente fchimpfliche Entlaffung. -Aber er ertlart, bag er es bagu nicht fommen laffen Bon fregen Studen entfagt er bem Rommando, ehe man es ihm mit Gewalt aus ben Danben winbet. Dieg ift es, fuhr ber Rebner fort, mas er ben Dberften burch mich entbietet. Reber frage fich nun felbit, ob es rathfam ift, einen folden General zu verlieren. Jeber febe nun gu, mer ihm bie Summen erfete, die er im Dienfte des Raifers aufgemenbet, und mo er ben verbienten Lohn feiner Zapferfeit arnte - wenn ber babin ift . unter beffen Mugen er fie bewiefen bat,"

Ein allgemeines Geschren, daß man ben Genez, ral nicht ziehen laffen durfe, unterbrach den Redner. Bier der Bornehmsten werden abgeordnet, ihm den Wunsch der Berfammlung vorzutragen, und ihn flezhentlich zu bitten, daß er die Armee nicht verlaffen mochte. Dir herzog weigerte sich zum Schein, und ergab sich erst nach einer zwenten Gesandtschaft. Diese Rachgiebigkeit von seiner Seite schien einer Gezgengefälligkeit von ber ihrigen werth. Da er sich ans

beifchi ; machte , ohne, Wiffen und Willen ber Rommanbeurs nicht aus bem Dienste zu treten , fo for= berte er von ihnen ein fchriftliches Gegenverfprechen. treu und feft an ihm zu halten, fich nimmer von thm au trennen ober trennen au laffen, und fur ifin ten letten Blutstropfen aufzuseben. Wer fich von bem Bunde absondern wurde, follte fur einen treuvergeffenen Bertather gelten , und von ben übrigen als ein gemeinschaftlicher Feind behandelt merben. Die ausbrudlich angehangte Bedingung : "So lange Ballenftein bie Urmee gum Dienfte bes Raifers gebrauchen murbe," entfernte jebe Migdeutung, und feiner ber versammelten Rommanbeurs trug Bebenken, einem fo unschuldig icheinenben und fo billigen Begehren feinen vollen Benfall au ichenten.

Die Borlefung biefer Schrift geschah unmittelbar vor einem Gaftmahl, welches ber Relbmarfchall Illo ausbrudlich in biefer Abficht veranstaltet hatte; nach aufgehobener Tafel follte bie Unterzeichnung vor fich geben. Der Birth that bas feinige, Die Befinnungefraft feiner Gafte burch ftarte Betrante abguftumpfen , und nicht eher , ale bis er fie von Beinbunften taumeln fah, gab er ihnen die Schrift gut Unterzeichnung. Die mehreften mahlten leichtfinnig ihren Ramen bin, ohne ju wiffen, was fie unterfchrieben; nur einige wenige, welche neugieriger ober mistrauischer maren, burchliefen bas Blatt noch einmal, und entbedten mit Erstaunen, bag bie Rlaufel : "Go lange Ballenftein Die Armee jum Beften bes Raifers gebrauchen murbe," hinmeggelaffen fen. Ilo nehmlich hatte mit einem geschickten Taschenfpieler fniff bas erfte Eremplar mit einem andern ausgetauscht, in bem jene Klausel fehlte. Der Betrug wurde laut, und Viele weigerten sich nun, ihre Unsterschrift zu geben. Piccolomini, der den ganzen Bestrug durchschaute, und blos in der Absicht, dem Hofe davon Nachricht zu geben, an diesem Auftritte Theik nahm, vergaß sich in der Trunkenheit so, daß er die Gesundheit des Kaisers aufbrachte. Aber jest stand Graf Terzep auf, und erklärte alle für meineidige Schelmen, die zurücktreten würden. Seine Drohungen, die Vorstellung der unvermeidlichen Gefahr, der man ber längerer Weigerung ausgeseht war, das Bepspiel der Menge und Illo's Beredsamkeit überwans den endlich ihre Bedenklichkeiten, und das Blatt wurde von jedem ohne Ausnahme unterzeichnet.

Ballenftein hatte nun zwar feinen 3med erreicht; aber bie gang unerwartete Wiberfebung ber Romman= beure rif ihn auf einmal aus bem lieblichen Bahne, in bem er bisher gefchwebt hatte. Budem maren bie mehresten Namen so unleferlich gefrigelt, bag man eine unredliche Abficht babinter vermuthen mußte. Anstatt aber burch biesen warnenben Wink bes Schicks fals jum Rachbenten gebracht zu werben, ließ er feine gereiste Empfinblichkeit in unmurbigen Rlagen und Bermunichungen überftromen. Er berief bie Rommanbeurs am folgenden Morgen zu fich, und übernahm es in eigner Perfon, ben gangen Inhalt bes Bortrags ju wiederholen, welchen 340 ben Tag vorher an fie gehalten hatte. Nachbem er feinen Unwillen gegen ben Sof in bie bitterften Bormurfe und Schmahungen ausgegoffen , erinnerte er fie an ibre gestrige Widerfeglichkeit, und erflatte, bag er burch biefe Entbedung bewogen worden fen, fein Beriprechen gurud ju nehmen. Stumm und betreten entfernten sich bie Obersten, erschienen aber, nach einer kurzen Berathschlagung im Borzimmer, aufs neue, den Borfall von gestern zu entschulbigen, und sich zu einer neuen Unterschrift anzubieten.

Sest fehlte nichts mehr, als auch von ben ausgebliebenen Generalen entweder eine gleiche Berfiches rung zu erhalten, ober fich im Beigerungefall ihrer Derfonen zu bemåchtigen. Wallenstein erneuerte ba= ber feine Ginladung, und trieb fie bringend an, ihre Ungunft zu beschleunigen. Aber noch ehe fie eintrafen, batte fie ber Ruf bereits von bem Borgange ju Dilfen unterrichtet, und ihre Gilfertigfeit ploglich ge-Altringer blieb unter bem Bormanb hemmt. einer Krantheit in bem festen Schloß Frauenberg liegen. Gallas fant fich amar ein, aber blos um als Mugenzeuge ben Raifer von der brobenden Gefahr besto beffer unterrichten ju tonnen. Die Aufschluffe, welche er und Viccolomini gaben, verwandelten die Beforgniffe bes Bofs auf einmal in bie fcredlichfte Bewigheit. Aehnliche Entbedungen, welche man jugleich an andern Orten machte, ließen feinem 3mei= fel mehr Raum, und bie ichnelle Beranderung ber Rommandantenftellen in Schleffen und Defterreich ichien auf eine bochft bedenkliche Unternehmung gu beuten. Die Gefahr mar bringend, und bie Bulfe mußte fcnell fenn. Dennoch wollte man nicht mit Bollziehung bes Urtheils beginnen, fondern ftreng nach Gerechtigfeit verfahren. Man erließ alfo an bie vornehmften Befehlshaber, beren Treue man fich verfichert hielt, gebeime Befehle, ben Bergog von Friedland nebst feinen benden Unbangern , Illo und Tergen, auf was Art es auch fenn mochte, ju verhaften , und in fichre Bermahrung ju bringen , das

mit sie gehört werben, und sich verantworten könnten. Sollte dieß aber auf so ruhigem Beae nicht zu bewirken seyn, so fordere die öffentliche Gefahr, sie tobt ober lebendig zu greisen. Zugleich erhielt General Gallas ein offenes Patent, worin allen Obersten und Offizieren biese kaiserliche Berfügung bekannt gemacht, die ganze Armee ihrer Pflichten gegen den Berräther entlassen, und, die ein neuer Generalissimus aufgestellt seyn wurde, an den Generallieutenant von Gallas verwiesen wurde. Um den Berführten und Abtrünnigen die Rückehr zu ihrer Pflicht zu erleichtern, und die Schuldigen nicht in Berzweislung zu fturzen, bewilligte man eine ganzeliche Amnestie über alles, was zu Pilsen gegen die Majestät des Kaisers begangen worden war.

Dem General bon Gallas mar nicht wohl gu Muthe ben ber Ehre, bie ihm wieberfuhr. Er befand fich zu Dilfen unter ben Augen besjenigen, beffen Schidfal er ben fich trug, in ber Gewalt feines Reindes, ber hundert Mugen hatte, ibn zu beobachten. Entbedte aber Wallenftein bas Geheimnig feines Auftrage, fo konnte ihn nichts vor ben Wirkungen feiner Rache und Berzweiflung fchuten. Mar es fcon bedenklich, einen folden Auftrag auch nur zu verheimlichen, fo mar es noch weit miglicher, ihn gur Bollziehung zu bringen. Die Gefinnungen ber Rom= mandeurs waren ungewiß, und es ließ fich wenigftens zweifeln, ob fie fich bereitwillig murben finben laffen, nach bem einmal gethanen Schritt ben faifer= lichen Berficherungen zu trauen, und allen glangenben Soffnungen, die fie auf Ballenstein gebaut bat= ten, auf einmal zu entfagen. Und bann, welch ein gefährliches Bageftud, Sand an die Perfon eines

Mannes zu legen , ber bis iedt fur unverleglich geachtet , burch lange Musubung ber hochften Gewalt, burch einen gur Gewohnheit geworbenen Gehorfam aum Gegenfrand ber tiefften Chrfurcht geworben, und mit allem, mas aufre Majeftat und innre Große ver= leiben fann, bewaffnet war - beffen Unblid fdon ein fnechtisches Bittern einjagte, ber mit einem Winte über Leben und Tod entichied! Ginen folden Mann, mitten unter ben Bachen, bie ihn umgaben, in einer Stadt, Die ibm ganglich ergeben ichien, wie einen gemeinen Berbrecher zu geeifen , und ben Bis genftand einer fo lang gewohnten tiefen Berehrung auf einmal in einen Gegenstand bes Mitleibens ober bes Spottes ju vermandeln, mar ein Auftrag, bet auch ben Muthiaften gagen machte. Go tief hatten fich Kurcht und Uchtung vor ihm in die Bruft fei= ner Solbaten gegraben, bag felbft bas ungeheure Berbrechen bes Dochverrathe biefe Empfindungen nicht gang entwurgeln fonnte.

Gallas begeiff die Unmöglichkeit, unter ben Augen des Herzogs seinen Auftrag zu vollziehen, und sein sehnlichster Wunsch war, sich, eh' er einen Schritt zur Aussuhrung wagte, vorher mit Altringern zu besprechen. Da das lange Außenbleiben des lettern schon ansing Verdacht ben dem Herzog zu ertegen, so erbot sich Gallas, sich in eigner Person nach Frauenberg zu verfügen, und Altringern, als seinen Berwandten, zur Herreise zu bewegen. Wallenstein nahm diesen Beweis seines Eisers mit so großem Wohlgesallen auf, daß er ihm seine eigne Equipage zur Reise hergab. Froh über die gelungene List, verließ Gallas ungesäumt Pilsen, und überließ es dem Grafen Piccosomini, Waltensteins Schritte zu

bewachen: er selbst aber zögerte nicht, von dem kaiferlichen Patente, wo es nur irgend anging, Gesbrauch zu machen, und die Erklärung der Truppen siel günstiger aus, als er je hatte erwarten können. Anstatt seinen Freund nach Pilsen mit zurück zu bringen, schickte er ihn vielmehr nach Wien, um den Kaiser gegen einen gedrohten Ungriff zu schüßen, und er selbst ging nach Oberösterreich, wo man von der Nähe des Herzogs Bernhard von Weimar die größte Gesahr besorgte. In Böhmen wurden die Städte Budweiß und Tabor aufs neue für den Kaiser besetzt, und alle Anstalten getroffen, den Unternehmungen des Verrächers schnell und mit Nach-druck zu bezegnen.

Da auch Gallas an feine Ruckfehr zu benten fchien, fo magte es Diccolomini, die Leichtalaubigfeit bes Bergogs noch einmal auf die Probe zu ftellen. Er bat fich von ihm die Erlaubnis aus, ben Gallas gurudtauholen . und Wallenstein ließ fich gum gwebtenmal überliften. Diefe unbegreifliche Blindheit mirb und nur als eine Tochter feines Stolzes erflar= bar, ber fein Urtheil. uber eine Derfon nie gurude nahm, und die Doglichkeit zu irren auch fich felbft nicht gestehen wollte. Much ben Grafen Diccolomini ließ er in feinem eigenen Bagen nach Ling bringen, wo biefer fogleich bem Benfpiel bes Ballas folate . und noch einen Schritt weiter ging. Er batte Ballenftein verfprochen gurudgutebren; biefes that er, aber an ber Spipe einer Armee, um ben Bergog in Dilfen zu überfallen. Gin anderes Beer eilte unter bem General von Gups nach Prag, um biefe Saupt= ftabt in faiferliche Oflichten zu nehmen, und gegen einen Ungriff ber Rebellen zu vertheidigen. Bugleich kundigt fich Gallas allen zerstreuten Armeen Defterreichs gle ben einzigen Chef an, von dem man nunmehr Befehle anzunehmen habe. In allen Kaiserlichen Lagern werben Plakate ausgestreut, die den herzog nebst vier seiner Bertrauten für vogelfren erklaren, und die Armeen ihrer Pflichten gegen den Berrather entbinden.

Das ju Ling gegebene Benfpiel findet allgemeine Rachahmung; man verflucht bas Anbenfen bes Berrathers, alle Armeen fallen von ihm ab. Endlich. nachbem auch Diccolomini fich nicht wieberfeben lagt. fallt bie Dede von Ballensteins Augen, und ichrede bich erwacht er aus feinem Traume. Doch auch jebt glaubt er noch an bie Babrhaftigfeit ber Sterne. und an bie Treue ber Armee. Gleich auf bie Rachricht von Diccolomini's Abfall lagt er ben Befehl bekannt machen, baß man ins funftige feiner Orbre gu gehorchen habe; bie nicht unmittelbar von ihm felbft, oder von Tergen und Illo herruhre. Er ruftet fich in aller Gile, um nach Prag aufzubrechen, wo er Willens ift, endlich feine Daste abzumerfen, und fich offentlich gegen ben Raifer ju erflaren. Bor Prag foliten alle Truppen fich verfammeln, und von ba aus mit Bliges Schnelligfeit uben Defterreich berfturgen. Bergog Bernhard, ber in bie Berichworung gezogen worden, follte die Operationen bes Bergogs mit Schwedischen Truppen unterftuben, und eine Diverfion an ber Donau machen. Schon eilte Tergen nach Prag voraus, und nur Mangel an Pferben hinberte den Bergog, mit bem Reft ber treu gebliebenen Regimenter nachzufolgen. Aber indem er mit ber gespannteften Erwartung ben Rachrichten von Drag entgegen fieht, erfahrt er ben Berluft biefer

Stadt, erfahrt er ben Abfall feiner Benerale, bie Defertion feiner Truppen, bie Enthullung feines nangen Romplotts, ben eilfertigen Unmarich bes Diccolomini, ber ihm ben Untergang gefchworen. Schnell und ichredlich fturgen alle feine Entwurfe gufammen, taufden ihn alle feine Soffnungen. Einfam ftebt er ba, verlaffen von allen, benen er Gutes that, verrathen von allen, auf bie er baute. Aber folche Lagen find es, die ben großen Charafter erproben. In allen feinen Erwartungen hintergangen, entfagt er keinem einzigen feiner Entwurfe; nichts giebt er verloren, weil er fich felbft noch ubrig bleibt. Rest war bie Beit gefommen, wo er bes fo oft verlang= ten Benftandes ber Schweben und ber Sachfen beburfte, und mo aller 3meifel in die Aufrichtigfeit feiner Gefinnungen verfdmand. Und jest, nachbem Drenftierna und Urnheim feinen ernftlichen Borfas und feine Roth erkannten, bebachten fie fich auch nicht langer, bie gunftige Gelegenheit zu benuben, und ihm ihren Schus zuzusagen. Bon Gachfischer Seite follte ihm Bergog Frang Albert von Sachsen-Lauenburg viertaufend, von Schwedischer Bergog Bernbard und Pfalgaraf Chriftian von Birtenfeld fechetaufend Dann geprufter Truppen gufuhren. Ballenftein verließ Dilfen mit bem Tergenfchen Regiment und ben Wenigen, bie ihm treu geblieben waren. ober fich boch ftellten es ju fenn, und eilte nach Eger an die Grenze bes Ronigreichs, um ber Dberpfalz naber zu fenn, und die Bereinigung mit Bergog Bernhard zu erleichtern. Noch war ihm bas Urtheil nicht befannt, bas ihn als einen öffentlichen Reind und Berrather erflarte; erft zu Gger follte ibn biefer Donnerstrahl treffen. Noch rechnete er auf eine Ar=

mee, die General Schafgotich in Schlesien fur ihn bereit hielt, und schmeichelte fich noch immer mit ber Soffnung, bag viele, felbft von benen, Die langft von ihm abgefallen maren , benm erften Schimmer feines wiederaufiebenden Gludes, ju ihm umfehren murben. Gelbft auf ber Rlucht nach Eger - fo menig hatte bie nieberfchlagenbe Erfahrung feinen verwegenen Duth gebandigt - befchaftigte ihn noch der ungeheure Entwurf, ben Raifer zu entthronen. Unter Diefen Umftanben gefchah es, bag einer aus feinem Gefolge fich bie Erlaubnif ausbat, ihm einen Rath au ertheilen. "Beym Raifer," fing er an, "find Gure Fürstliche Onaben ein gewiffer, ein großer und boch aftimirter Berr; beym Reinbe find Gie noch ein ungewiffer Ronig. Es ift aber nicht weife gehandelt, bas Gemiffe ju magen fur bas Ungemiffe. wird fich Eurer Gnaben Perfon bebienen , weil die Belegenheit gunftig ift; Ihre Perfon aber wird ihm immer verbachtig fenn , und ftete wird er furchten , baß Gie auch ihm einmal thun mochten, wie jest bem Raifer. Defwegen tehren Gie um, biemeil es noch Beit ift." - "Und wie ift ba noch ju helfen?" fiel ber Bergog ihm ins Bort. - "Sie haben," erwieberte fener, "vierzigtaufend Armirte (Dufaten mit geharnischten Dannern) in ber Truben. nehmen Sie in bie Sand, und reifen geraben Begs bamit an den faiferlichen Sof. Dort erklaren Gie, baf Sie alle bisherigen Schritte blos gethan, bie Treue ber kaiferlichen Diener auf bie Probe gu ftellen, und die Reblichgefinnten von ben Berbachtigen gu unterscheiben. Und ba nun die meiften fich gum . Abfall geneigt bewiesen, fo feven Sie jest gefommen, Se, faiferliche Majeftat vor biefen gefährlichen Denfchen zu warnen. So werben Sie jeden zum Berrather machen, der Sie jest zum Schelm machen will. Am kaiserlichen hof wird man Sie, mit den vierzigtausend Admirten, gewistlich willkommen heißen, und Sie werden wieder der erste Friedlander werden."—,,Der Borschlag ist gut," antwortete Ballenstein nach einigem Nachdenken, "aber der Teufel traue!"

Inbem ber Bergog, von Eger aus, bie Unterbandlungen mit dem Reinde lebhaft betrieb , die Sterne befragte, und frifden Soffnungen Raum gab, murbe bennabe unter feinen Mugen der Dolch gefchliffen, ber feinem Leben ein Ende machte. Der failerliche Urtheilefpruch. ber ihn fur vogelfren erflarte, batte feine Mirtung nicht verfehlt, und bie rachende Remefis wollte, baf ber Unbantbare unter ben Streiden bes Unbant's erliegen follte. Unter feinen Diffizieren batte Ballenftein einen Irlander, Ramens Leglie, mit vorzüglicher Gunft beehrt, und bas gange Glud biefes Mannes gegrundet. Eben biefer war es, ber fich bestimmt und berufen fublte, bas Tobesurtheil an ihm zu vollstreden, und ben blutigen Lobn zu verdienen. Nicht fobalb mar biefer Leflie im Gefolge bes Bergogs ju Eger angelangt, als er bem Kommandanten biefer Stadt, Dberften Buttler. und bem Dberftlieutenant Gordon, grepen protestantifchen Schottlandern, alle fchlimmen Unfchlage bes Bergogs entdedte, welche ihm biefer Unbefonnene auf ber Berreife vertraut hatte. Leflie fand hier gmen Danner, Die eines Entschluffes fabig maren. batte bie Bahl swiften Berratheren und Pflicht. amifchen bem rechtmäßigen herrn und einem fluchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewohl ber lettere ber gemeinschaftliche Wohlthater mar, fo fonnte Die Wahl boch keinen Augenblick zweifelhaft bleiben. Man verbindet sich fest und feperlich zur Treue gesen den Kaiser, und diese fordert die schnellsten Wastregeln gegen den öffentlichen Feind. Die Gelegenheit ist günstig, und sein boser Genius hat ihn von selbst in die hände der Rache geliesert. Um jedoch der Gerechtigkeit nicht in ihr Amt zu greisen, beschließt man, ihr das Opfer lebendig zuzusühren; und man scheidet von einander mit dem gewagten Entschluß, den Feldsherrn gefangen zu nehmen. Tieses Geheimniß umshullt dieses schwacze Komplott, und Wallenstein, ohne Ahndung des ihm so nahe schwebenden Berderbens, schweichelt sich vielmehr, in der Besahung von Eger seine tapfersten und treusten Versechter zu sinden.

Um eben biefe Beit werben ihm bie faiferlichen Datente überbracht, die fein Urtheil enthalten und in allen Lagern gegen ibn befannt gemacht finb. Er ertennt jest die gange Große ber Gefahr, bie ihn um= lagert, bie gangliche Unmoglichfeit ber Rudfehr, feine furchterliche verlaffene Lage, die Nothwenbigfeit, fich auf Treu und Glauben bem Reinde zu überliefern. Begen Leflie ergießt fich ber gange Unmuth feinet verwundeten Seele, und die Beftigfeit bes Affetts entreißt ihm bas lette noch übrige Gebeimnif. entbedt biefem Offizier feinen Entichluß, Gaer und Einbogen , ale bie Daffe bes Ronigreichs , bem Pfalgegrafen von Birtenfelb einguraumen, und unterrichtet ihn qualeich von ber naben Antunft bes Bergogs Betnhard in Eger, wovon er noch in eben biefer Racht burch einen Gilboten benachrichtigt worben. Diefe Entbedung, welche Leglie feinen Mitverfchwornen aufe ichleunigste mittheilt , anbert ihren erften Entschluß. Die bringende Gefahr erlaubt feine Coonung mehr. Eger konnte jeben Augenblid in feinds liche Banbe fallen, und eine fchnelle Revolution ihren Gefangenen in Frenheit feben. Diefem Unglud guvor zu kommen, beschließen sie, ihn sammt feinen Bertrauten in ber folgenden Nacht zu ermorben.

Damit bieß mit um fo weniget Geraufch ge= fchehen mochte, follte bie That beb einem Gaftmable polleggen werden, welches ber Dberfte Buttler auf bem Schlosse ju Gaer veranftaltete. Die andern alle ericbienen; nur Mallenftein, bar viel zu bewegt mar, um in frobliche Gefellschaft zu taugen, ließ fich ente schulbigen. Dan mußte alfo, in Unsehung feiner, ben Dlan abanbern; gegen bie andern aber befchlog man ber Abrebe gemaß zu verfahren. In forglofer Sicherheit erfchienen bie bren Dberften: 3llo, Tergen, und Wilhelm Rinsen, und mit ihnen Rittmeifter Reumann, ein Offizier voll Rabigfeit, beffen fich Terzen ben jebem vermidelten Beichafte . welches Ropf erforberte, ju bebienen pflegte. Man hatte vor ihrer Anfunft bie guverlaffigften Golbaten aus ber Befahung, welche mit in bas Komplott gezogen maren, in bas Schloß eingenommen, alle Ausgange aus bemfelben wohl befest, und in einer Rammer neben bem Speifefaal feche Buttlerifche Dragoner perbors gen, bie auf ein verabrebetes Gignal bervorbrechen und bie Berrather niederftogen follten. Dhne Uhn= bung ber Gefahr, die über ihrem Saupte ichmebte. überließen' fich bie forglofen Bafte ben Bergnugungen ber Mahlzeit, und Ballenfteins, nicht mehr bes fai= ferlichen Dieners, fonbern bes fouverainen Rurften : Gefundheit wurde aus vollen Bechern getrunten. Det Wein offnete ihnen die Betgen , und Allo entbecte mit vielem Uebermuth , bag in bren Tagen eine Ar-

mee ba fteben werbe, bergleichen Ballenftein niemals angeführt habe. - "Ja," fiel Reumann ein, "und bann hoffe er feine Sande in der Defterrider Blut au mafchen." Unter biefen, Reben wird bas Defert aufgetragen . und nun giebt Leflie das verabtedete Beis den, die Aufzugbrude ju fperren, und nimmt felbft alle Thorichluffel zu fich. Auf einmal fullt fich ber Speifefaal mit Bewaffneten an, bie fich mit bem unermarteten Grufe: Bivat Retbinanbus! hinter Die Stuble ber bezeichneten Gafte pflangen. Befturgt und mit einer übeln Abnbung fpringen alle vier que gleich von ber Tafel auf. Kinsen, und Terzen werben fpaleich, erftochen, ebe fie fich gur Wehr fesen tonnen. Neumann allein findet Gelegenheit, mahrend ber Bermierung in den hof zu entwischen, wo er aber von ben Wachen erkannt und fogleich niebergemacht mirb. Rur Illo hatte Begenmart ber Beiftes genug / fich ju, vertheidigen. Er ftellte fich an ein Renfter, von mo er bem Gordon feine Berratheren unter ben bitterften Schmahungen vorwarf, und ihn aufforberte, fich ehrlich und ritterlich mit ihm ju folagen. Erft nach ber tapferften Gegenwehr, nachbem er zwen feiner Feinde tobt babin geftreckt , fank er, übermaltigt von ber Bahl und von geben Stichen burchbobet, ju Boben. Gleich nach vollbrachter That eilte Leflie nach ber Stabt, um einem Muflauf gubor gu tommen. Als die Schildmachen am Schlofthat ihn außer Athem daher rennen fahen, feuerten fie, in bem Mahne, daß er mit zu den Rebellen gehore, ibre Klinten auf ihn ab , doch ohne ihn zu treffen. Aber Diefe Schiffe brachten bie Wachen in ber Stabt in Bewegung, und Leflie's ichnelle Gegenwart mar nothig, fie ju berubigen. Er entbedte ihnen nunmehr umftanblich ben gangen Bufammenhang ber Arieblanbifchen Berfcworung, und bie Dagregeln, Die bagegen bereits getroffen worben, bas Schicfal ber vier Rebellen, fo wie basjenige, meldes ben Anführer felbft erwartete. Als er fie bereitwillig fant, feinem Borhaben benautreten, nahm er ihnen aufe neue einen Gib ab, bem Raifer getreu gu fenn, und fur bie qute Sache ju leben und ju fterben. Run murben hundert Buttlerifde Dragoner von ber Burg aus in die Stadt eingelaffen, die alle Strafen burch= reiten mußten, um bie Unhanger bes Bergogs im Baum zu halten, und jedem Tumult vorzubeugen. Bugleich befeste man alle Thore ber Stadt Eger, und ieben Buggna gum Friedlanbifden Schloffe .. bas an ben Martt fließ, mit einer gablreichen und guverlaffigen Dannichaft, baf ber Bergog weber entfommen, noch Bulfe von außen erhalten fonnte.

Bevor man aber gur Musführung fcbritt, wurbe von den Berschwornen auf der Burg noch eine lange Berathichlagung gehalten, ob man ihn wirflich ermorben , ober fich nicht lieber begnugen follte , ibn . Befprust mit Blut, und gefangen zu nehmen. gleichsam auf ben Leichen feiner erfchlagenen Genoffen , fcauberten biefe wilden Geelen gurud vor ber Brauelthat, ein fo mertwurbiges Leben ju enben. Sie faben ibn, ben Rubrer in ber Schlacht, in feinen gludlichen Tagen, umgeben von feiner flegenben Armee, im vollen Glang feiner Berrichergroße ; und noch einmal erariff bie langgewohnte Aurcht ihre gagenden Bergen. Doch bald erftict bie Borftellung ber bringenden Gefahr biefe fluchtige Regung. Dan erinnert fich ber Drohungen, welche Neumann und Ilo ber ber Tafel ausgestoffen, man fieht bie Sachsen

and Someden ichon in ber Rabe von Caer mit eis ner furchtbaren Urmee, und feine Rettung ale in bem ichleunigen Untergange bes Berrathers. bleibt alfo beb bem erften Entichluß, und ber ichon bereit gehaltene Morber, Bauptmann Deverour, ein Relander, erhalt ben blutigen Befehl.

Bahrend daß jene bren auf ber Burg von Caer fein Schidfal bestimmten, befchaftigte fich Ballen-Rein in einer Unterredung mit Geni, es in ben Sternen gu lefen. "Die Gefahr ift noch nicht voruber," fagte ber Aftrolog mit prophetifchem Geifte. "Sie ift es," fagte ber Bergog, ber an bem Siminel felbft feinen Willen wollte burchgefest haben. "Aber bag Du mit nachstem wirft in ben Rerfer geworfen werben," fuhr er mit gleich prophetischem Beifte fort, "das Freund Seni, fteht in den Sternen gefchrieben!" Der Aftrolog hatte fich beurlaubt, und Ballenftein war zu Bette, als hauptmann Deveroup mit feche Bellebarbierern vor feiner Bohnung erfchien. und von ber Bache, ber es nichts aufferorbentliches war, ihn zu einer ungewohnlichen Beit ben bem Beneral aus : und eingeben ju feben, ohne Schwierigfeit eingelaffen wurbe. Gin Page, ber ihm auf ber Treppe begegnet, und garm machen will, wirb mit einer Dite burdiftochen. In dem Borgimmer ftoBen bie Morber auf einen Rammerbiener, ber aus bem Schlafgemach feines herrn tritt, und ben Schlufe fel zu bemfelben fo eben abgezogen hat. Den Singer auf ben Mund legend, bebeutet fie ber erichtodene . Stlav, feinen garm ju machen, weil ber Bergog eben eingeschlafen fen. "Freund," ruft Deveroup ihn an, "jest ift es Beit ju larmen." Unter biefen Borten rennt er gegen Die verschloffene Thure, bie 3. b. Bojabrigen Rriegs. II. Ð S. W. III.

auch von innen verriegelt ift, und fprengt fie mit einem Suftritte.

Ballenstein war burth ben Anall, ben eine losgebende flinte erregte, aus bem erften Schlaf aufgepocht morben , und ans Fenfter gefprungen , um ber Bache ju rufen. In biefem Augenblid borte er aus ben Renftern bes anftofenben Gebaubes bas Seulen und Bebflagen ber Grafinnen Terzty und Rinsto, bie fo eben von bem gewaltsamen Tob ibrer Manner benadrichtigt morben. Che er Beit batte biefem fcbredlichen Borfalle nachzubenten , fant Deverour mit feinen Mordaebulfen im Bimmer. Er war noch im blogen Sembe, wie er aus bem Bette gefprungen war, sunachst an bem Sonfter an einen Tifch gelebnt. "Bift Du ber Schelm," fchrent Deverour ibn an, "ber bes Raifers Bolf ju bem Feind überführen, und Seiner Majestat bie Rrone vom Saupte berunter reifen will? Rest mußt bu fterben." Er balt einige Augenblide inne, als ob er eine Antwort erwartete : aber Urberrafdung und Tros verfchließen Ballenfteins Mund. Die Arme weit aus einander breitend, empfangt er vorn in ber Bruft ben tobtiden Stos ber Partifane, und fallt babin in feinem Blut, obne einen Laut auszustoßen.

Den Tag darauf langt ein Erpreffer von dem herzog von Lauenburg an, der die nahe Ankunft dieses Prinzen berichtet. Man versichert sich seiner Verson, und ein anderer Lakan wird in Friedlandischer Livree an den herzog abgeschickt, ihn nach Eger zu soden. Die List gelingt, und Kranz Albert überzliesert sich selbst den handen der Feinde. Wenig sehlte, daß herzog Bernhard von Weimar, der schon auf der Reise nach Eger begriffen mar, nicht

ein ahnliches Schittsal erfahren hatte. Bum Glude erhielt er von Wallensteins Untergang noch fruh genug Nachricht, um sich durch einen zeitigen Rudzug ber Gefahr zu entreißen. Ferdinand weihte bem Schicksale feines Generals eine Thrane, und ließ für die Ermordeten zu Wien brentausend Seelmessen tefen; zugleich aber vergaß er nicht, die Morder mit golbenen Gnadenketten, Kammerherrnschluffeln, Dignitäten und Rifternutern zu besohnen.

· Co enbigte Ballenftein , in einem Alter von funfaig Sabren , fein thatenreiches und außerorbent. liches Leben; burch Chrgeis emporgehoben, burch Che. fucht gefturgt, ben allen feinen Dandeln noch groß und bewundernewerth, unübertrefflich, wenn er Dag gehalten hatte. Die Tugenben bes Berricher's. und Selben, Rlugbeit, Gerechtigfeit, Reftigfeit und Duth, ragen in feinem Charafter foloffalifch hervor'; aber ihm fehlten bie fanftern Zugenden bes Denfchen, die ben Belben gieren, und bem Berra fcher Liebe erwerben. Furcht mar ber Zalisman. burch ben er mirtte; ausschweifend im Strafen wie im Belohnen mußte er ben Gifer feiner Untergebenen in immermabrenber Spannung ju erhalten, und geborcht ju fenn wie er , fonnte fein Felbherr in mitt. lern und neuern Beiten fich ruhmen. Tapferfeit galt ihm die Unterwürfigfeit gegen feine Befchle, weil burch jene nur ber Golbat, burch biefe bet Feldherr handelt. Er ubte bie Folgfamfeit ber Truppen burch eigenfinnige Berordnungen , und be-Tohnte die Willigkeit ihm zu gehorchen auch in Riels nigfeiten mit Berfchwendung, weil er ben Behor's fam bober ale ben Gegenftand ichatte. Gin. mals tieß er ben Lebensftrafe verbieten , bag in ber

[ ]

gangen Armee feine anbre als rothe Relbbinben ge tragen merben follten. Gin Rittmeifter batte biefen Befehl taum vernommen, ale er feine mit Sold burdwirfte Relbbinde abnahm und mit Rusen trat. Mallenftein . bem man es binterbrachte . machte ibn auf ber Stelle gum Dberften. Stete mar fein Blid auf bas Bange gerichtet , und ben allem Scheine ber Billfuhr verlor er boch nie ben Grunbfas ber 3med måfigfeit aus ben Augen. Die Rauberepen bet Solbaten in Freundes Land hatten gefcharfte Berpronungen gegen bie Marobeurs veranlagt, und ber Strang mar jebem gebrobt, ben man auf einem Diebstabl betteten murbe. Da gefchah es, bas Ballenftein felbft einem Golbaten auf bem Felde begegnete , ben er ununterfucht ale einen Uebertreter bes Befetes ergreifen ließ, und mit bem gewohnlichen Donnerwort, gegen meldes feine Ginwenbung Statt fand: "Laf bie Beftie bangen," gum Gal-Der Solbat betheuert und bemeist gen verbammte. feine Unidulb - aber bie unwiderrufliche Genteng ift heraus. "Co bange man bich unschuldig," fagte ber Unmenschliche; "besto gewiffer wirb ber Schuldige gittern." Schon macht man bie Anftalten, biefen Befehl ju vollziehen , ale ber Solbat , ber fich ohne Rettung verloren ficht, ben verzweifelten Entichlus faßt, nicht ohne Rache zu flerben. Buthend fallt er feinen Richter an, wird aber, the er feinen Borfas ausführen kann, von der überlegenen Angahl ent: waffnet. "Best lage ihn laufen," fagte ber Bergog. "Es wird Schweden genug erregen." Seine Frengebigfeit murbe burch unermeftiche Ginfunfte unterflust, welche jahrlich auf bren Millionen gefchabe wurden, bie ungeheuern Summen nicht gerechnet

bie er unter bem Namen von Brandschatungen zu erpreffen wußte. Sein freper Sinn und heller Verskand erhob ihn über die Religionsvorurtheile seines Jahrhunderts, und die Jesuiten vergaben es ihm nie, daß er ihr Spsiem durchschaute, und in dem Papste nichts als einen Römischen Bischof sah.

Aber wie fcon feit Samuels bes Propheten Zagen feiner, ber fich mit ber Rirche entzwepte, ein gludliches Enbe nahm, fo vermehrte auch Wallen-Rein die Bahl ihrer Opfer. Durch Moncheintriquen verlor er zu Regensburg ben Kommandoftab , und gu Gaer bas Leben ; burch Monchische Runfte verlor er vielleicht, was mehr war als berdes, feinen ehrfichen Ramen und feinen guten Ruf vor ber Rach. welt. Denn endlich muß man, jur Steuer ber Gerechtigfeit, gefteben , bag es nicht gang treue Sebern find , bie und bie Gefchichte biefes aufferorbentlichen Mannes überliefert haben ; bag bie Berratheren bes Bergogs und fein Entwurf auf Die Bohmifche Rrone fid auf feine ftreng bewiesene Thatfache, blos auf wahrscheinliche Bermuthungen grunden. Rock bat fich bas Dofument nicht gefunden, bas und bie gebeimen Triebfebern feines Sanbelns mit biffori. fcher Buverläßigfeit aufbedte , und unter feinen offentlichen allgemein beglaubigten Thaten ift feine, bie nicht endlich aus einer unschuldigen Quelle fonnte Biele feiner getabelften Schritte begefloffen fenn. weifen blos feine ernftliche Reigung jum Trieben ; die meisten andern erklart und entschulbigt bas gerechte Miftrauen gegen ben Raifer, und bas verzeihliche Beftreben , feine Bichtigfeit zu behaupten. 3war zeugt fein Betragen gegen ben Churfurften von Bapern von einer unebeln Rachlucht und einem

aanzen Armee feine anbre ale rothe Relbbinben as tragen merben follten. Ein Rittmeifter batte biefen Befehl taum vernommen , ale er feine mit Goto burchwirfte Relbbinbe abnahm und mit Rusen trat. Ballenftein, bem man es binterbrachte, machte-ibn auf der Stelle gum Dberften. . Stets mar fein Blid auf bas Bange gerichtet , und ber allem Scheine ber Billführ verlor er boch nie ben Grundfas ber 3med? maffigfeit aus ben Augen. Die Raubereven ber Solbaten in Freundes Land hatten gefcharfte Berpronungen gegen bie Marodeurs veranlagt, und ber Strang war jebem gebrobt, ben man auf einem Diebstahl betteten murbe. Da gefchah es, bag Ballenftein felbit einem Solbaten auf bem Relbe begeg= nete , ben er ununtersucht als einen Uebertreter bes Befetes ergreifen ließ, und mit bem gewohnlichen Donnerwort, gegen welches feine Ginwendung Statt fanb: "Laf bie Beftie bangen," jum Galgen verbammte. Der Golbat betheuert und beweist feine Unichulb - aber bie unwiderrufliche Genteng ift beraus. "Co bange man bich unfchulbig," fagte ber Unmenschliche; "besto gewiffer wirb ber Schulbige gittern." Schon macht man bie Unftalten, biefen Befehl zu vollziehen , ale ber Solbat , ber fich ohne Rettung verloren ficht , ben verzweifelten Entichlus faßt, nicht ohne Rache ju flerben. Buthend fallt er feinen Richter an, wird aber, the er feinen Borfas ausführen fann, von der überlegenen Ungahl entwaffnet. "Jest laßt ihn laufen," fagte ber Bergog. "Es wird Schweden genug erregen." Seine Frengebigfeit murbe burch unermeftiche Ginfunfte unterflutt, welche jahrlich auf bren Dillionen gefchate wurden, bie ungeheuern Summen nicht gerechnet

Die er unter bem Namen von Brandschatungen zu erpreffen mußte. Sein freper Sinn und heller Verskand erhob ihn über die Religionsvorurtheile seines Jahrhunderts, und die Jesuiten vergaben es ihm nie, daß er ihr Spstem durchschaute, und in dem Papste nichts als einen Romischen Bischof sah.

Aber wie fcon feit Samuels bes Propheten Zagen feiner, ber fich mit ber Rirche entzwerte, ein eludides Ende nahm, fo vermehrte auch Ballen-Rein die Bahl ihrer Opfer. Durch Moncheintriauen verlor er zu Regensburg ben Kommandoftab, und gu Eger bas Leben; burch Dondifche Runfte verlor er vielleicht, mas mehr mar als berbes, feinen ehrfichen Ramen und feinen auten Ruf vor ber Rach. welt. Denn endlich muß man, jur Steuer ber Gerechtigfeit, gefteben , bag es nicht gang treue gebern find , bie une bie Gefchichte biefes außerorbentlichen Mannes überliefert haben ; bag bie Berratheren bes Betgogs und fein Entwurf auf die Bohmifche Rrone Gid auf feine ftreng bewiefene Thatfache, blos auf mahricheinliche Bermuthungen grunben. Roch hat fic bas Dofument nicht gefunben, bas und bie geheimen Triebfebern feines Banbeins mit biftorifcher Buverläßigfeit aufbedte , und unter feinen offentlichen allgemein beglaubigten Thaten ift feine, die nicht endlich aus einer unschuldigen Quelle fonnte Biele feiner getabelften Schritte beaefioffen fenn. weisen blos feine ernftliche Reigung jum Krieben ; bie meiften andern erffart und entschulbigt bas gerechte Miftrauen gegen ben Raifer, und bas vergeihliche Beftreben , feine Bichtigfeit ju behaupten. 3mar zeugt fein Betragen gegen ben Churfurften von Bavern von einer unebeln Rachlucht und einem

unverschnlichen Gelke; aber keine seiner Thaten. berechtigt uns, ihn der Berratheren für überwicsen zu halten. Wenn endlich Noth und Berzweistung ihn antreiben, das Urtheil wirklich zu verdienen, das gegen den Unschuldigen gefällt war, so kann dieses dem Urtheil seibst nicht zur Rechtsertigung gereichen; so siel Waltenstein, nicht weil er Rebell war, sondern er rebellirte, weil er siel. Ein Ungluck für den Lebenden, daß er eine siegende Parten sich zum Feinde gemacht hatte — ein Ungluck für den Lobten, daß ühn dieser Feind überlebte und seine Geschichte schrieb.

## Bunftes Buch.

Ballensteins Zod machte einen neuen Generalissimus nothwendig, und ber Raifer gab nun enblich bem Bureben ber Spanier nach , feinen Gohn Rerbinant, Ronig von Ungarn, ju biefer Burbe ju erheben. Un= ter ihm führte ber Graf von Sallas bas Rommando, ber bie Aunktionen bes Relbberen ausübt, mabrend baß ber Dring biefen Doften eigentlich nur mit feinert Namen und Unfeben fomudt. Balb fammelt fic eine betrachtliche Dacht unter Ferbinanbs Sahnen, ber Bergog von Lothringen führt ihm in Berfon Buffevoller gu, und aus Stalien erfcheint ber Rarbis nal Infant mit zehntaufenb Mann, feine Armee gu verftarfen. Um ben Seind von ber Donau ju vertreiben, unternimmt ber neue Felbhert, was man von feinem Borganger nicht batte erhalten tonnen. bie Belagerung ber Stabt Regensburg. bringt Bergog Bernbard von Beimar in bas Innerfte von Bavern , um ben Reind von biefer Stadt megzuloden; Ferbinand betreibt-bie Belagerung mit ftanbhaftem Ernft . und bie Reichsstadt offnet ibm, nach ber hartnadigften Gegenwehr, bie Thore. Donauwerth betrifft balb barauf ein abnliches Schicffal, und nun wird Dorblingen in Schwaben belagert.

Der Verfust so vieler Reichsstädte mußte der Schwebischen Parten um so empfindlicher fallen, da die Freundschaft dieser Städte für das Glück ihrer Wasfen dis jeht so entscheidend war, also Gleichgültigkeit gegen das Schicksal derselben um so weniger verantwortet werden konnte. Es gereichte ihnen zur unausloschlichen Schande, ihre Bundesgenoffen in der Noth zu verlassen, und der Rachsucht eines unverschnlichen Siegers preis zu geben. Durch diese Gründe bewogen, seht sich die Schwedische Armee, unter der Ankubrung Dorns und Bernhards von Weimar, nach Nordlingen in Bewegung, entschlossen, auch wenn es eine Schlacht kosten sollte, diese Stadt zu entsehen.

Das Unternehmen war miflich, ba bie Macht bes Feindes ber Schmedifchen mertlich überlegen mar. und die Rlugbeit rieth um fo mehr an, unter biefen Umftanden nicht zu fcblagen , baubie feinbliche Macht fich in turger Beit trennen mußte, und bie Bestimmung ber Stalienischen Aruppen fie nach ben Niederlanden rief. Dan fonnte inbeffen eine: folde Stellung ermahlen, bağ Rorblingen gebect und bem Keinde bie Bufubr genommen murbe. biefe Grunde machte Guftav horn in bem Schroedifchen Avjegerathe geltend; aber feine Borftellungen fanden feinen Gingang ber Gemuthern, bie, von einem langen Rriegsglude trunfen , in ben Rathfchlagen der Klugheit nur bie Stimme ber Furcht gu vernehmen glaubten. Bon bem bobern Anfeben. Bergog Bernhards überftimmt, mußte fich Guftan horn wider Billen ju einer Schlacht entschließen. beren ungludlichen Ausgang ihm eine schwarze Abre ... bung vorher fcon verfundigte.

Das gange Schickfal bes Treffens ichien von Befehung einer Anhohe abzuhangen, die bas taiferliche Lager beherrichte. Der Berfuch, biefelbe noch in ber Racht zu erfteigen, war mißlungen, weil ber mublame Transport bes Gefchuses burch Sobie wege und Geholze ben Marich ber Truppen verzogerte. Ale man gegen bie Mitternachtstunbe bavor erschien, hatte ber Feind die Unbobe fcon befett. und burch ftarte Schanzen vertheibigt. Man ers wartete alfo ben Unbruch bes Tags, um fie im Sturme zu ersteigen. Die ungeftume Tapferteit ber Schweben machte fich burch alle hinderniffe Babn. bie monbformigen Schanzen werben von jeder derdazu kommandirten Brigaden glücklich erstiegen; aber ba berbe ju gleicher Beit von entgegengefetten Seiten in die Berichanzungen bringen, fo treffen fie gegen einander und vermirren fich. In biefem ungfudlichen Augenblick gefchieht es, bag ein Pulverfaß in bie Luft fliegt, und unter ben Schwebischen Boltern bie großte Unordnung anrichtet. Die faiferliche Reiteren bricht in bie gerriffenen Glieber, und bie Flucht wird allgemein. Rein Bureden ihres Generals fann bie Aliehenden bewegen , den Angriff zu erneuern.

Er entschließt sich also, um biesen wichtigen Posten zu behaupten, frische Boller bagegen anzussühren; aber inbessen, haben einige Spanische Regismenter ihn besetz, und jeder Bersuch, ihn zu erzobern, wird burch die helbenmuthige Tapferkeit bieser Truppen vereitelt. Ein von Bernhard herbepgeschiststes Regiment setzt siebenmal an, und siebenmal wirdes zurückgetrieben. Bald ampfindet man den Nachsteil, sich dieses Postens-nicht bemächtigt zu haben. Das Teper des feindlichen Geschützes von der Aphahe.

sichtet auf bem angrengenben Alugel ber Schweben eine fürchterliche Rieberlage an bag Guftan Sorne ber ibn anführt, fich jum Rudeng entfoliefen muß, Anftatt biefen Rudzug feines Gebuffen beden, unb den nachlebenden Reind aufbalten ju tonnen, wird Bergog Bernhard felbft bon ber überlegenen Dacht bes Reinbes in bie Chene berabgetrieben, mo feine Auchtige Reiteren bie hornifchen Bolfer mit in Berwirrung bringt, und Rieberlage und Alucht allgemein macht. Bennahe bie gange Infanterie mirb defangen ober niebergehauen : mehr als molftaufenb Mann bleiben tobt auf bem Mablptabe; achtria Ranonen, gegen viertaufend Bagen und brevbunbert Standarten und Kahnen fallen in faiferliche Sande. Buftav Sorn felbft gerath nebft drep andern Generalen in die Gefangenfchaft. Bergog Bernhard ret= tet mit Muhe einige fcwache Erummer ber Armee, bie fich erft zu Arankfurt wieder unter feine Sabnen perfammefn.

Die Rörblinger Rieberlage toftete bem Reicheskanzler die zwepte schlassose Ancht in Deutschland.
Unübersehbar groß war der Berluft, den sie nach
sich zog. Die Ueberlegenheit im Felde war nun auf
einmal für die Schweden verleren, und mit ihr
das Bertrauen aller Bundesgenossen, die man ohnehin nur dem bisherigen Ariegsgläde verdankteEine gefährliche Arennung brohte dem ganzen protestantischen Bunde den Untergang. Furcht und
Schrecken ergriffen die ganze Parten, und die katholische erhob sich mit übermuthigem Ariumph aus
ihrem tiesen Berfalle. Schwaden und die nächsten Areise
empfangen die ersten Folgen der Körblinger Riederlage, und Wirtemberg besonders wurde von der

Segenden Armee überschwemmt. Alle Witglieber bes heilbronnischen Bundes zitterten vor der Rache bes Kaisers; was flieben konnte, rettete sich nach Straßburg, und die hülflosen Reichsstädte erwartezten mit Bangigkeit ihr Schickfal. Etwas mehr Rassigung gegen die Bestegten wurde alle diese schwächern Stände unter die herrschaft des Kaisers zurückgeführt haben. Aber die harte, die man auch gegen diesenigen bewies, welche sich fremwillig unterwarfen, brachte die übrigen zur Berzweissung, und ermunterte sie zu dem thätigsten Wiederstande.

Alles fuchte in biefer Barlegenheit Rath und Buffe ber Drenftierna; Drenftierna fuchte fie ben ben Es fehlte an Armeen; es Deutichen Stanben. fehlte an Gelb, neue aufgurichten und ben alten bie ungeftum geforberten Rudftanbe zu bezahlen. Drenftierna wendet fich an ben Churfurften von Sachsen , ber bie ichmebische Sache verläßt , um mit bem Raifer gu Virna über ben Frieben gu trattiren. - Er fpricht bie Dieberfachfifchen Stande um Benftand an; biefe, icon langft ber Schwedifchen Gelbforberungen und Anfpruche mube, forgen jebe blos fur fich felbft, und Bergog Georg von Eunis jurg , anftatt bem obern Deutschland gu Gulfe gu eilen , belagert Minben , um es fur fich felbit au behalten. Bon feinen Deutschen Alliirten bulflot gelaffen, bemuht fich ber Rangler um ben Bepftanb auswärtiger Dachte. England , Solland , Benebig werben um Gelb, um Truppen angefprochen, und von der außerften Roth getrieben, entschließt er fich enblich ju bem lange vermiebenen fauern Schritt. fich Frankreich in bie Arme ju werfen.

Enblich mar ber Beitounft erfchienen . welchem Richelieu langft mit ungebulbiger Sehnlucht entgegenblicte. Rur bie vollige Unmoglichteit, fich auf einem anbern Bege ju retten, tonnte bie proteftantifchen Stanbe Deutschlands vermogen, bie Anfpruche Krankreichs auf bas Elfaß zu unterftugen. außerfte Rothfall war jest vorbanden; Frankeeich war unentbehrlich, und es ließ fich ben lebhaften Untheil, ben es von jest an an bem Deutschen Kriege nahm, mit einem theuern Preife bezahlen. Boll Glang und Ehre betrat es jest ben politifden Schauplas. Schon hatte Drenftierna, bem es wenig foftete, Deutschlands Rechte und Beligungen zu verschenken. Die Reichsfeftung: Philippsburg und die noch übrigenverlangten Plate an Richelieu abgetreten; jest schidten die Dberdeutschen Protestanten auch in ibrem Ramen eine eigene Gefandtichaft ab, bas Elfaß, bie Reflung Brenfach (bie erft erobert werben fellte) und alle Dlabe am Oberrhein, die der Schluffel zu Deutschland waren, unter Frangofifchen Schus ju geben. Bas ber Frangofifche Schus bebeute, hatte man an ben Bisthumern Det, Toul und Berbun gefeben. welche Rranfreich fdron feit Nahrhunderten felbft gegen ihre rechtmäßigen Gigenthumer befchuste. Das Trierifche Gebiet hatte febon Frangofifche Befagungen; Lothringen mar fo aut als erobert, ba es jeden Augenblid mit einer Armee überichwemmt werben. und feinem furchtbaren Rachbar burch eigne Rraft nicht miberfteben fonnte. Sest mar bie mabricheinlichfte hoffnung fur Frankreich vorhanden , auch bas Elfaf ju feinen weitlauftigen Befigungen ju fchlagen, und, da man fich balb barauf mit ben Sollanbern in bie Spanifchen Rieberfande theilte, ben Rhein ju feis ner naturlichen Grenze gegen Deutschland zu machen. So schimpflich wurden Deutschlands Rechte von Deutschen Standen an diese treulose habsuchtige Macht verkauft, die, unter der Larve einer uneigennützigen Freundschaft, nur nach Bergrößerung strebte, und indem sie mit frecher Stirne die ehrenvolle Benennung einer Beschüßerin annahm, blos darauf bebacht war, ihr Net auszuspannen, und in der allgemeinen Berwirrung sich felbst zu versorgen.

Rur biefe wichtigen Ceffionen machte Franfreich fich anheischig, ben Schwedischen Baffen burch Befriegung der Spanier eine Diversion ju machen, und wenn es mit bem Raifer felbft zu einem öffentlichen Bruch tommen follte, bieffeits bes Rheins eine Urmee von zwolftaufend Mann zu unterhalten, bie bann in Bereinigung mit ben Schweden und Deutschen gegen Defterreich agiren murbe. Bu bem Rriege von ben Spaniern murbe von biefen felbft bie ermunichte Beranlaffung gegeben. Gie überfielen von ben Dieberlanden aus die Stadt Trier, hieben bie Frangofifche Befagung, Die in berfelben befindlich mar, nieber, bemachtigten fich, gegen alle Rechte ber Bolfer, ber Derfon bes Churfurften, ber fich unter Frangofischen Schut begeben hatte, und fuhrten ihn gefangen nach Rlandern. Ale ber Rarbinglinfant , ale Statthalter ber Spanifchen Nieberlanbe, bem Ronig von Frantreich bie geforberte Genugthuung abichlug, und fich weigerte, ben gefangenen Rurften in Frenhrit ju feben, fundigte ihm Richelieu, nach altem Brauche burch einen Bappenherold, ju Bruffel formlich ben Rrieg an, ber auch wirklich von brev verschiedenen Armeen, in Mailand, in bem Beltlin und in Flanbern, eroff-Weniger Ernft fchien es bem Frannet murbe.

zösischen Minister mit bem Kriege gegen ben Kaifer zu fepn, woben weniger Bortheile zu arnten und größere Schwierigkeiten zu besiegen waren. Dennoch wurde unter ber Anführung bes Karbinals von sa Balette eine vierte Armee über ben Ahein nach Deutschland gesenbet, die in Bereinigung mit herzog Bernhard, ohne vorhergegangene Kriegserklarung gegen ben Kaifer zu Kelbe zog.

Gin weit empfindlicherer Schlag , als felbft bie Morblinger Rieberlage, mar fur bie Schweben bie Musibhnung bes Churfurften von Sachien mit bem Raifer, melde, nach wieberholten wechfelfeitigen Berfuchen, fie zu hindern und zu beforbern, endlich im Sahre 1634 ju Pirna erfolgte, und im Dan bes barauf folgenden Jahres ju Prag in einem formlichen Die batte ber Churfurft Krieben befestigt murbe. von Sachfen bie Unmafungen ber Schweben in Deutschland verschmergen tonnen, und feine Abneiaung gegen biefe auslanbifche Dacht, bie in bem Deutschen Reiche Gefebe gab, mar mit jeber neuen Rorberung, welche Drenftierna an bie Deutschen Reicheftanbe machte, gestiegen. Diefe uble Stim: mung gegen Schweben unterftuste aufs traftigfte bie Bemuhungen des Spanischen Sofs, einen Frieben amifchen Sachfen und bem Raifer au ftiften. Ermubet von ben Unfallen eines fo langen und vetwuftenben Rrieges, ber bie Gachfifchen ganber vor allen anbern zu feinem traurigen Schauplase machte. gerührt von bem allgemeinen und foredlichen Glenbe, bas Freund und Feind ohne Unterschied über feine Unterthanen hauften, und burch bie verführerischen Untrage bes Saufes Defterreich gewonnen, ließ endlich ber Churfurft bie gemeine Sache im Stich, und werriger beforgt um bas Loos feiner Mitstanbe, und um Deutsfche Freyheit, bachte er nur barauf, feine eigenen Bortheile, war's auch auf Unfosten bes Ganzen, zu beforbern.

Und wirklich war bas Glend in Deutschland ju einem fo ausschweifenben Grabe gestiegen , bag bas Bebet um Arieben von taufenbmal taufenb Bungen ertonte, und auch ber nachtheiligste noch immer für eine Bohlthat des Simmels galt. Buften lagen ba, wo fonft taufend frohe und fleifige Menfchen wim= melten, wo bie Ratur ihren herrlichften Segen eraoffen und Mobileben und Meberfluß geberricht hatte. Die Felber, von der fleifigen Band bes Pflugers verlaffen, lagen ungebant und verwilbert, und wo eine junge Saat aufschof, ober eine lachenbe Mernte winkte, ba gerftorte ein einziger Durchmarich ben Bleif eines gangen Sabres, die lette hoffnung bes verschmachtenben Boles. Berbrannte Schloffer, verwuftete Felber, eingeafcherte Dorfer lagen meilenweit herum in grauenvoller Berftorung, mabrend bas ihre verarmten Bewohner hingingen, bie Babl jener Mordbrennerheere ju vermehren, und, mas fie felbft erlitten hatten, ihren verfconten Mitburgern fcredlich zu erftatten. Rein Schut gegen Unterbrudung, als felbft unterbruden ju belfen. Die Stabte feufsten unter ber Beißel zügellofer und rauberifcher Befagun= gen, bie bas Gigenthum bes Burgers verfcblangen, und bie Frenheiten bes Rrieges, bie Liceng ihres Standes, und bie Borrechte ber Roth mit bem graufamften Muthwillen geltend machten. Wenn fcon unter bem turgen Durchjug einer Armee gange Landftreden gur Ginobe murben, wenn anbre burch Binperquarriere verarmten, poer burch Brandichagungen

7

ausgefogen murben , fo litten fie boch mur obeicher nebenbe Plagen, und ber Fleiß eines Jahres Connte Die Drangfale einiger Monate vergeffen machen. Aber Beine Erholung murbe benjenigen gu Theil, Die eine Befatung in ihren Manern ober in ihrer Nachbar-Schaft hatten , und ihr ungludliches Schidfal tonnte felbft ber Wechfel bes Glud's nicht verbeffern , ba bet Sieger an ben Plat und in bie gufftapfen bes Beffegten trat, und Freund und Reind gleich wenie Schonung bewiesen. Die Bernachläßigung ber Relber , bie Berfforung ber Saaten , und bie Bervielfaltigung ber Armeen, bie uber bie ausgefogenen ganber baber ftuemten , hatten Sunger und Theurung gur unausbleiblichen Folge, und in ben letten Sabren vollendete noch Diswache bas Glend. Die Anbaufung ber Menfchen in Lagern und Quartieren, Mangel auf ber einen Seite und Bolleren auf bet andern brachten peffartige Seuchen bervor, bie mehr als Schwerdt und Reuer die Lander verobeten. Alle Banbe ber Ordnung losten in biefer langen Berruttung fich auf, bie Uchtung fur Menfchenrechte, bie Rurcht vor Gefeten, Die Reinheit ber Sitten verlor fich, Treu und Glaube verfiel, indem bie Starfe allein mit eifernem Scepter herrichte; uppig fcoffen unter bem Schirme ber Unarchie und ber Straffofigfeit alle Lafter auf, und die Menfchen verwilberten mit ben gandern. Rein Stand mar bem Muthwilten ju ehrmurbig, fein frembes Eigenthum ber Roth und ber Raubfucht heilig. Der Golbat (um bas Clend jenet Beit in ein einziges Wort ju preffen) ber Solbat herrichte, und biefer brutalfte ber Despoten ließ feine eignen Rubrer nicht felten feine Dbermacht fühlen. Der Befehlsbaber einer Armee

mar eine wichtigere Person in bem Lande, worin er fich feben ließ, ale ber rechtmäßige Regent, ber oft babin gebracht mar, fich vor ihm in feinen Schloffern zu verkriechen. Gang Deutschland wimmelte von folden fleinen Tyrannen, und bie ganber litten gleich bart von dem Reinde und von ihren Bertheibigern. Alle biefe Wunden fcmergten um fo mehr, wenn man fich errinnerte, daß es frembe Dachte maren, welche Deutschland ihrer Sabsucht aufopferten , und bie Drangfale bes Rrieges vorfatlich verlangerten , um ihre eigennutigen 3mede ju erreichen. Damit Schweben fich bereichern und Eroberungen machen fonnte, mußte Deutschland unter ber Geißel bes Rrieges bluten; bamit Richelieu in Frankreich nothwendig blieb, burfte bie Factel ber 3wietracht im Deutschen Reiche nicht erlofden.

· Aber es waren nicht lauter eigennubige Stimmen , bie fich gegen ben Frieden erflarten , und wenn fowohl Schweden als Deutsche Reichsstande die Fortbauer bes Rriegs aus unreiner Absicht munschten, fo fprach eine gefunde Staatskunft fur fie. Ronnte man nach ber Rordlinger Riederlage einen billigen Frieben von dem Raifer erwarten? Und wenn man bieß nicht konnte, follte man fiebzehn Jahre lang alles Ungemach bes Rriegs erbultet, alle Rrafte verschwen= bet haben, um am Ende nichts gewonnen, ober gar noch verloren zu haben? Bofur fo viel Blut vergof= fen, wenn alles blieb, wie es gewesen, wenn man in feinen Rechten und Anfpruchen um gar nichts gebeffert war? wenn man alles, was fo fauer errungen worben, in einem Frieden wieder herausgeben mußte? War es nicht munichenswerther, Die lange getragene W. b. Bojabr. Rriege. II. S. W. III.

Last noch zwen ober bren Jahre langer zu tragen, um für zwanzigjährige Leiden enblich doch eten Erfat einzuarnten? Und an einem vortheilhaften Trieden war nicht zu zweiseln, sobald nur Schweden und Dentsche Protestanten, im Felde wie im Rabinet, standhaft zusammenhielten, und ihr gemeinschaftliches Interesse mit wechselseitigem Antheil, mit vereinigtem Eiser besorgten. Ihre Trennung allein machte den Feind mächtig, und entsernte die hoffnung eines dauerhaften und allgemein begtückenden Friedens. Und dieses größte aller Ucbel fügte der Churfürst von Sachsen der protestantischen Sache zu, indem er sich durch einen Separatvergleich mit Desterreich versöhnte.

Schon vor ber Mordlinger Schlacht hatte er die Unterhandlungen mit bem Raifer eröffnett aber ber ungludliche Ausgang ber erftern beschleunigte bie Abfchließung des Bergleichs. Das Bertrauen auf ben Benftand ber Schweben mar gefallen, und man gweifelte, ob fie fich von biefem harten Schlage je wieber aufrichten wurden. Die Trennung unter ihren eigenen Unfuhrern , bie ichlechte Subordination ber Armee, und die Entfraftung bes Cowedifchen Reichs ließ teine großen Thaten mehr von ihnen erwarten. Um fo mehr glaubte man eilen zu muffen, fich bie Brokmuth bes Raifers ju Ruse ju machen, ber feine Anerbietungen auch nach bem Nordlinger Giege nicht aurudnahm. Drenftierng, ber bie Stanbe in Frantfurt perfammelte, forberte; ber Raifer hingegen a ab: und fo bedurfte es feiner langen Ueberlegung, welchem von benden man Gebor geben follte.

Indeffen wollte man boch den Schein vermeiden,

auf feinen eigenen Ruten bedacht mare. Alle Deutichen Reichsftande, felbst bie Schweden, maren eine gelaben worden, ju biefem Frieden mitzumirfen und Theil baran zu nehmen, obgleich Churfachfen und ber Raifer die einzigen Machte waren, bie ihn fchloffen . und fich eigenmachtig zu Gefengebern über Deutschland aufmarfen. Die Befchwerben ber protestantifchen Stande famen in bemfelben gur Sprache, ihre Ber-Saltniffe und Rechte wurden vor biefem willführlichen Tribunale entschieden, und felbst bas Schickfal ber Religionen ohne Bugiehung der baben fo fehr intereffirten Glieber bestimmt. Es follte ein allgemeiner Friede, ein Reichsgeset fenn, als ein foldes bekannt gemacht, und burch ein Reichserekutionsheer, wie ein formticher Reichsschluß, vollzogen werden. Ber fic bagegen auflehnte, war ein Keind bes Reiches, und fo mußte er, allen ftanbifchen Rechten gumiber, ein Gefes anerkennen, bas er nicht felbft mit gegeben Der Pragische Friede mar alfo, ichon seiner Korm nach, ein Werk ber Willführ; und er mar es nicht weniger burch feinen Inhalt.

Das Restitutionsedist hatte den Bruch zwischen Chursachsen und dem Kaiser vorzüglich veranlaßt; also mußte man auch ben der Wiederausschnung zuerst darauf Rücksich nehmen Ohne es ausdrücklich und formlich auszuheden, seste man in dem Pragischen Frieden sest, daß alle unmittelbaren Stifter, und unster den mittelbaren diejenigen, welche nach dem Passaulschen Wertrage von den Protestanten eingezogen und besessen worden, noch vierzig Jahre, jedoch ohne Reichstagsstimme, in dem, enigen Stande bleis ven sollten, in welchem das Restitutionsedist sie gesunden habe. Vor Ablauf dieser vierzig Jahre sollte

bann eine Kommission von bepberlen Religionsverwandten gleicher Anzahl friedlich und gesemäßig darüber versügen, und wenn es auch bann zu keinem Endurtheil kame, jeder Thel in den Besit aller Rechte zurücktreten, die er vor Erscheinung des Restitutionsedikts ausgeübt habe. Diese Auskunft also, weit entsernt den Samen der Zwietracht zu erstikken, suspendirte nur auf eine Zeit lang seine verberblichen Wirkungen, und der Zunder eines neuen Krieges lag schon in diesem Artikel des Pragischen Kriedens.

Das Eriftift Maubeburg bleibt dem Pringen August von Sachsen, und Halberstadt dem Erzberzog Leopold Wilhelm. Bon dem Magbeburgischen Gebiet werben vier Lemter abgeriffen und an Churfachfen verschenkt; ber Ubminiftrator von Magbeburg, Chriftian Wilhelm von Brandenburg, wird auf andere Art abgefunden. Die Bergoge von Medlenburg empfangen, wenn fie biefem Krieben beptreten, ihr Land gurud, bas fie gludlicher Beife langft fcon burch Guftav Abolphs Grogmuth befigen; Donauwerth erlangt feine Reichsfrenheit wieber. Die wichtige Forderung der Pfalgifchen Erben bleibt, wie wichtig es auch bem protestantischen Reichstheile war, Diefe Churftimme nicht zu verlieren, ganglich unberührt, weil - ein Lutherifcher Surft einem reformirten feine Berechtigfeit fculbig ift. Alleg, mas bie proteftantifchen Stande, die Lique und ber Ratfer in bem Rriege von einander erobert haben, wird gurud gegeben; alles, was bie auswartigen Dachte, Schweben und Frankreich, fich jugeeignet, wird ihnen mit gefammter Sand wieder abgenommen. Die Rriegevoller aller fontrabirenden Theile werben in eine einzige Reiches



macht vereinigt, welche, vom Reiche unterhalten und bezahlt, biefen Frieden mit gewaffneter Sand gu vollfreden bat.

Da ber Pragische] Friede als ein allgemeines Reichsgeset gelten sollte, so wurden biejemigen Punkte, welche mit dem Reiche nichts zu thun hatten, in einem Nebenvertrage bengefügt. In diesem wurden dem Chursursten von Sachsen die Lausik als ein Böhmisches Lehen zuerkannt, und über die Religionöfrenheit dieses Landes und Schlesiens noch besonders gehandelt!

Alle evangelischen Stande waren zu Unnahme bes Pragifchen Friedens eingelaben, und unter biefer Bedingung ber Amneftie theilhaftig gemacht; blos bie Kürsten von Würtemberg und Baben — beren Lander man inne hatte, und nicht geneigt mar fo gang unbedingt wieder beraugeben - bie eigenen Unterthanen Defterreichs, welche bie Waffen gegen ihren Landesberen geführt, und biejenigen Stande, bie unter Drenftierna's Direktion ben Rath ber Dberbeutfchen Kreise ausmachten, fchloß man aus; nicht fowohl um ben Rrieg gegen fie fortzusegen, ale vielmehr um ihnen ben nothwendig gewordenen Frieden besto theurer zu verfaufen. Man behielt ihre Lande als ein Unterpfand, bis alles herausgegeben, und alles in feinen vorigen Stand gurudgeftellt fenn murbe. Eine gleiche Gerechtigkeit gegen alle batte vielleicht bas wechselfeitige Butrauen zwiften Saupt und Gliebern , zwischen Protestanten und Davisten , zwischen Reformirten und Lutheranern gurudaeführt, und, verlaffen von allen ihren Bundesgenoffen , hatten bie Schweben einen fdimpflichen Abschied aus bem Rei= de nehmen muffen. Jest bestärkte biefe ungleiche

Behandlung bie harter gehaltenen Stanbe in ihrem Miftrauen und Wiberfehungsgeift, und etleichterte es ben Schweben, bas Feuer bes Kriege zu nahren, und einen Unhang in Deutschland zu behalten.

Der Prager Rriede fant, wie vorhet zu erwarten gemefen mar, eine fehr ungleiche Aufnahme in Deutschfand. Ueber bem Beftreben, bende Partenen einander gu nabern , hatte man fich von benden Bormurfe gugezogen. Die Protestanten flagten über bie Einfchran-Bungen, Die fie in biefem Arieben erleiben follten; bie Ratholiten fanben biefe verwerfliche Gette, auf Roften ber mahren Rirche, viel ju gunftig behandelt. Rach biefen hatte man ber Ritche von ihren unveräuferlichen Rechten vergeben, indem man ben Evangelifchen ben vierzigiabrigen Genuf ber geiftlichen Gater bewilligte; nach jenen hatte man eine Berratheren an ber protestantischen Rirche begangen, weil man feinen Glaubensbrubern in ben Defterreichifden ganbern bie Religionsfrenheit nicht errungen hatte. Aber niemand-wurde bitterer getabelt, als ber Churfurft bon Sachfen, ben man als einen treulofen Heberlaus fer, als einen Berrather ber Religion und Reichsfrenheit, und ale einen Mitverfdwornen bes Raifers in offentlichen Schriften barguftellen fuchte.

Indeffen troftete er sich mir dem Tiumph, daß ein großer Theil ber evangelischen Stande seinen Frichen nothgezwungen annahm. Der Chursurst von Brandenburg, herzog Wilhelm von Weimar, die Fürsten von Unhale die herzoge von Wecklenburg, die herzoge von Braunschweig-Lüneburg; die hansestadte und die mehresten Reichestädte traten bemfelben ben. Landgraf Wilhelm von heffen schien eine Beitlang unschlässig, ober ftellte fich vielleicht nur es

gu fenn, um Beit ju geminnen, und feine Dagregeln noch tem Erfolg einzurichten. Er batte mit bem Schwert in ber Sand Schone Lander in Bestphalen errunuen , aus benen er feine besten Rrafte gu Rubsung bes Krieges, sog , und welche alle er nun , bem Frieben gemaß, jurudaeben follte. Bergog Bernhard von Weimar, beffen Staaten noch blos auf dem Dapier eriftirten, fam nicht als friegführenbe Da acht. befto mehr aber ale friegführenber General in Betrachtung, und in benderlen Rudficht tonnte er ben Prager Frieden nicht anders als mit Abscheu berwerfen. Gein ganger Reichthum mar feine Capferfeit, und in feinem Degen lagen alle feine Lanber. Rur ber Rrieg machte ihn groß und bebeutenb; nur ber Rrieg Connte bie Entwurfe feines Chraeiges gur Beitigung bringen.

Aber unter allen, welche ihre Stimme gegen ben Dragifchen Frieden erhoben, ertlarten fich bie Schweben am heftigften bagegen, und niemand hatte auch mehr Urfache bagu. Bon ben Deutschen felbft in Deutschland bereingerufen, Retter ber protestantischen Rirche und ber ftanbifchen Frenheit, Die fie mit fo bielem Blute, mit bem beiligen Leben ihres Ronigs ertauften, faben fie fich jest auf einmal fchimpflich im Stiche gelaffen, auf einmal in allen ihren Planen getäufcht, ohne Lofin, ohne Dantbarteit aus bem Reiche gemiefen , fur welches fie bluteten , und von ben namlichen Rurften, bie ihnen alles verbantten, bem Sohngefachter bes Feinbes preis gegeben. eine Genugthuung für fle, an einen Erfas ihrer aufgemanten Roften, an ein Aeguivalent fur bie Eroberungen, welche fie im Stiche laffen follten, war in bem Prager Frieden mit feiner Sylbe gedacht worden.

Radter als fie getommen waren, follten fie nun entlaffen , und , wenn fe fich dagegen ftraubten , burch. biefelben Sanbe, welche fie hereingerufen, aus Deutsch= land hinausgejagt werben. Enblich ließ amar ber Churfurft von Cachfen ein Bort von einer Genuathuung fallen, bie in Gelb befteben, und bie Summe von brittehalb Millionen Gulben betragen follte. Aber bie Schweben hatten welt mehr von ihrem Gigenen zugefest; eine fo fcimpfliche Abfinbung mit Gelbe mußte ihren Gigennus franten und ihren Stola emporen. "Die Churfurften von Bapeen und Sachfen ," antwortete Drenftierna , ,, liegen fich ben Benftand, ben fie bem Raifer leifteten, und als Bafallen ihm fculbig waren, mit wichtigen Provingen bezahlen ; und uns Schweben, uns, die mir unfern Ronig fur Deutschland bahin gegeben, will man mit ber armseligen Summe von brittebalb Millionen Gulben nach Saufe meifen?" Die getanichte Soffnung fcmergte um fo mehr, je gemiffer man barauf ge= rechnet hatte, fich mit bem Bergogthum Dommern . beffen gegenwärtiger Befiser alt und ohne Succession war, bezahlt zu machen. Aber die Unwartschaft auf biefest Land wurde in bem Drager Krieben bem Churfürsten von Branbenburg jugefichert, und gegen bie Restfebung ber Schweden in biefen Grengen bes Reichs emporten fich alle benachbarten Dachte.

Nie in dem ganzen Kriege hatte es schlimmer um bie Schweben gestanden, als in diesem 1635sten Jahre, unmittelbar nach Bekanntmachung des Pragischen Friedens. Biele ihrer Alliirten, unter den Reichsstadten besonders, verließen ihre Parten, um der Bohlthat des Friedens theilhaftig zu werden; andre wurden durch die stegreichen Baffen des Kaisers dazu

gezwungen. Augsburg, burch Sunger beffegt, untete warf fich unter barten Bebingungen : Burgburg und Roburg gingen an bie Defterreicher verloren. Beilbronnifde Bund murbe formlich getrennt. Bernabe gang Dberbeutschland, ber Sauptfig ber Schwe bifden Dacht, ertannte bie Berrichaft bes Raifers. Sachlen, auf ben Dragischen Krieben fich ftusenb. verlangte bie Raumung Thuringens, Salberftabts, Philippsburg, ber Baffenplas ber Frangofen , mar mit allen Barrathen , die barin niebergelegt maren .. von ben Defterreichern überrum. velt worden, und biefer große Berluft hatte bie That tiafeit Aranfreichs gefchwacht. Um bie Bebranquiffe ber Schweben vollfommen zu machen, mußte gerabe ient ber Stillftand mit Dohlen fich feinem Enbe na. bern. Dit Doblen und mit bem Deutschen Reiche smaleich Rrieg ju fuhren , überflieg bei meitem bie Rrafte bes Schwebischen Staats, und man hatte bie Bahl , welches von biefen bepben Feinben man fich entledigen follte. Stoly und Chrgeis entschieben fur Die Kortfebung bes Deutschen Rriegs, welch ein bartes Opfer es auch gegen Pohlen toften mochte; boch eine Urmee toftete es immer, um fich ben ben Doblen in Achtung ju feben , und ben ben Unterhandlungen um einen, Stillftand ober Frieden feine Fregheit nicht gang und gar zu verlieren.

1

i

ı

1

ı

1

1

1

ı

į

ı

Allen biefen Unfallen, welche ju gleicher Beit über Schweben hereinstürmten, sette sich ber Kand-bafte, an Sulfsmitteln unerschöpfliche Geist Drenflier-na's entgegen, und fein burchdringender Verstand lehrte ihn, selbst die Widerwartigkeiten, die ihn trafen, ju seinem Vortheile kehren. Der Abfall so viesler Deutschen Reichestande von der Schwedischen Par-

Friegführenden Machte in einem langwierigen Kampf erichopften, hatte es feine Rrafte gefcont, und geben Sahre lang ben Rrieg blos mit feinem Gelbe acführt; fest, ba bie Beitumftanbe es gur Chatiafeit rufen, greift es jum Schwert, und ftrengt fich in Unternehmungen an, die gang Europa in Bermunberung feben. Es lagt ju gleicher Beit zwen Alotten im Meere freugen, und fchict feche verfchiebene Seere aus, mahrend bag es mit feinem Gelbe noch eine Rrone und mehrere Deutsche Fürften befolbet. lebt burch bie Soffnung feines machtigen Schuses. raffen fich bie Schweben und Deutschen aus ihrem tiefen Berfall empor, und getrauen fich, mit bem Schwert in ber Band, einen ruhmlichern Frieden als ben Pragifchen zu erfechten. Bon ihren. Ditftanben verlaffen, die fich mit bem Raifer verfohnen, fcbliegen fie fich nur befto enger an Krankreich an , bas mit ber machfenden Roth feinen Benftand verdoppelt, an bem Deutschen Avieg immer größern, wiewohl noch immer verftedten Antheil nimmt, bis es gulebt gang feine Daste abwirft , und ben Raifer unmittelbar unter feinem eigenen Ramen befehbet.

Um ben Schweben vollkommen freve hand gegen Defterreich zu geben, machte Frankreich den Anfang damit, es von bem Pohlnischen Kriege zu befreven. Durch den Grafen von Avaur, seinen Gesandten, brachte es beyde Theile dahin, daß zu Stummsdorf in Preußen der Waffenstillstand auf sechs und zwanzig Jahre verlängert wurde, wiewohl nicht ohne großen Berlust für die Schweden, welche beynahe das ganze Pohlnische Preußen, Gustan Abolphs theuer erkämpfte Eroberung, durch einen einzigen Kederzug einbüßten.

Der Beerwalder Traktat wurde mit einigen Berans berungen, welche die Umstände nothig machten, Ansfangs zu Compiegne, dann zu Wismar und Hamburg auf entferntere Zeiten erneuert. Mit Spanien hatte man schon im Man des Jahres 1635 gebrochen, und durch den lebhaften Angriff dieser Macht dem Kaiser seinen wichtigsten Benstand aus den Nieders landen entzagen; jest verschaffte man, durch Untersstügung des Landgrasen Wilhelms von Kassel und Herzog Bernhards von Weimar, den Schwedischen Wassen an der Elbe und Donan eine größere Freyscheit, und nothigte den Kalser durch eine state Diverssion am Rhein seine Macht zu theilen.

Beftiger entzundete fich alfo ber Rrieg, und ber Raifer hatte burch ben Pragifchen Frieden gwar feine Gegner im Deutschen Reiche vermindert, aber zugleich auch ben Gifer und bie Thatiafeit feiner auswartigen Reinde vermehrt. Er hatte fich in Deutschland einen unumfchrankten Ginfluß erworben ; und fich , mit Ausnahme weniger Stande; jum herrn bes gangen Reichstorpers und ber Rrafte beffelben gemacht, baß er von jest an wieder als Raifer und Berr handeln fonnte. Die erfte Wirfung bavon mar bie Erhebung feines Sohnes Ferdinands bes Dritten gur Romifchen Ronigsmurbe, bie , ungeachtet bes Wiberfpruchs von Seiten Triere und ber Pfalgifchen Erben, burch eine entscheibende Stimmenmehrheit zu Stande fam. Aber bie Schweben batte er ju einer verzweifelten Gegen= wehr gereigt, bie gange Macht Frankreichs gegen fich bewaffnet und in die innerften Angelegenheiten Deutschlands gezogen. Benbe Kronen bilden von jest an mit ihren Deutschen Allierten eine eigene fest ge-Schloffene Dacht, ber Raifer mit ben ihm anhangenben Deutschen Staaten ble andre. Die Schweben beweisen von jest an keine Schonung mehr, weil sie
nicht mehr für Deutschland, sondern für ihr eigenes
Dasen sechten. Sie handeln rascher, unumschränkter und kühner, weil sie es überhoben sind, ber ihren
Deutschen Allierten herum zu fragen; und Rechensschaft von ihren Entwürsen zu geben. Die Schlachten werden hartnäckiger und blutiger, aber weniger
entscheidend. Größere Thaten der Tapserkeit und der Kriegskunst geschehen; aber es sind einzelne Handlungen, die, von keinem übereinstimmenden Plane
geleitet, von keinem alles lenkenden Geiste benust,
für die ganze Parten schwache Folgen haben, und an
bem Lause des Kriegs nur wenig verändern.

Sachsen hatte fich in bem Pragischen Frieden verbindlich gemacht, bie Schweben aus Deutschland gu verjagen; von jest an affo vereinigen fich bie Sachfifchen Kahnen mit ben taiferlichen, und zwen Bunbesgenoffen haben fich in zwed unverfohnliche Reinde verwandelt. Das Ergftift Magbeburg, welches ber Prauifche Friebe bem Gachlifden Dringen gie fprach, war noch in Schwebischen Banben, und alle Bersuche, sie auf einem friedlichen Bege zu Abtretung beffelben ju bewegen, waren ohne Birtung geblieben. Die Feindseligkeiten fangen alfo an, und ber Churfurft von Sachfen eroffnet fie bamit, burd fogenannte Avokatorien alle Gachfiche Unterthanen von ber Bannerifchen Armee abzurufen , bie an ber Elbe gelagert fteht. Die Offiziere, langft fcon wegen bes rudftanbigen Golbes fdmurig, geben biefer Aufforderung Gehor, und raumen ein Quartier nach bem andern. Da bie Sachfen zugleich eine Bemegung gegen Medlenburg machten, um Domit weg١

eunehmen, um ben Keind von Dommern und von ber Ditiee abzuschneiben, fo jog fich Banner eilfertig babin, entjeste Domis und ichlug ben Gachfifchen General Baudiffin mit fiebentaufend Dann aufs Saurt, daß gegen taufend blieben, und eben fo viel gefangen murben. Berftarft burd bie Truppen und Artillerie, welche bisher in Pohlnifch Preußen geftan= ben, nunmehr aber burch ben Bertrag ju Stummsborf in biefem Lande entbehrlich murben, brach biefer tapfere und ungeftume Rrieger am folgenben 1636ften Sabre in bas Churfurstenthum Sachfen ein, wo er feinem alten Saffe gegen bie Sachfen bie blutigften Dofer brachte. Durch vieljahrige Beleibigungen aufgebracht, welche er und feine Schweden mahrend ihter gemeinschaftlichen Keldzuge von dem Uebermuth ber Sachfen batten erleiben muffen, und jest burch den Abfall des Churfurften aufs außerfte gereist, liefen fie bie unglucklichen Unterthanen beffelben ihre Rachfucht und Erbitterung fuhlen. Gegen Defterreis der und Bavern hatte ber Schwedische Solbat mehr aus Dflicht gefochten; gegen bie Cachfen tampfte er que Privathag und mit perfonlicher Buth, weil er fie ale Abtrunnige und Berrather verabscheute, weil ber Bag zwifden zerfallenen Freunden gewöhnlich ber grimmigfte und unverfohnlichfte ift. Die nachbrudliche Diverfion, welche bem Raifer unterbeffen von bem Bergog von Beimar und bem Lanbarafen von Beffen am Rhein und in Beftrhalen gemacht wurde, binderte ihn, den Sachfen eine hinlangliche Unterfinbung ju leiften , und fo mußte bas gange Churfurftenthum von Bannere ftreifenden borben bie fchred: lichfte Behandlung erleiden. Endlich jog ber Churfürft ben faiferlichen Beneval von Dasfelb an fich,

und rudte vor Magdeburg, welches ber herben eilende Banner umfonft zu entfegen ftrebte. verbreitete fich bie vereinigte Urmee ber Raiferlichen und Sachfen burch die Mark Brandenburg .- entrif ben Schweben viele Stabte und war im Beariff, fie bis an bie Oftfee zu treiben. Aber gegen alle Ermartungen griff ber ichon verloren gegebene Banner Die allierte Armee am 24ften Gept. 1636 ben Bitt: foct an , und eine große Schlacht wurde geliefert. Der Angriff mar furchterlich, und bie gange Dacht bes Reindes fiel auf ben rechten Rlugel der Schmeben, ben Banner felbft anführte. Lange Beit fampfte man auf beiben Seiten mit gleicher Sartnactigfeit und Erbitterung, und unter ben Schweben mar feine Schwadron, die nicht zehnmal angeruckt, und gehnmal gefchlagen worden mare. Als enblich Banner ber Uebermacht ber Feinde zu weichen genothigt war, feste fein linker Rlugel bas Treffen bis gum Einbruch ber Nacht fort, und bas Schwedische Sintertreffen, welches noch gar nicht gefochten hatte, mar bereit, am folgenden Morgen die Schlacht ju erneu-Aber diesen zwenten Angriff wollte ber Churfurft von Sachsen nicht abwarten. Seine Armee mar burch bas Treffen bes vorhergehenden Tages erfchopft, und die Rnechte hatten fich mit allen Pferben bavon gemacht, baß die Artillerie nie gebraucht merben fonnte. Er ergriff alfo mit bem Grafen bon Habfeld noch in berfelben Racht bie Flucht, und überließ das Schlachtfeld ben Schweben. Begen funf= taufend von den Allierten waren auf ber Bahlftatt geblieben, biejenigen nicht gerechnet, welche von ben nachsehenden Schweden erschlagen murben, ober bem ergrimmten Landmann in bie Bande fielen. Bunbert

und funfzig Standarten und Fahnen, drey und zwanzig Ranonen, die ganze Bagage, das Silbergefchirt
bes Churfursten mitgerechnet, wurden erbeutet, und
noch außerdem gegen zweptausend Gefangene gemacht.
Dieser glanzende Sieg, über einen weit überlegenen
und vortheilhaft postirten Feind ersochten, seste die
Schweden auf einmal wieder in Achtung; ihre Feinde
zagten, ihre Freunde singen an frischen Muth zu
schöffen. Banner benutte das Gluck, das sich so
entscheidend für ihn erklart hatte, eilte über die Elbe,
und trieb die Kaiserlichen durch Thuringen und hese
sen wich, und bezog die Winterquartiere auf Sachsischem Boden.

Aber chne die Erleichterung, welche ihm burch bie Thatigeeit Bergog Bernhards und ber Frangofen am Rhein verschafft murbe, murbe es ihm fchmer geworben fenn, biefe herrlichen Biftorien gu erfech= Bergog Bernhard hatte nach ber Rorblinger ten. Schlacht bie Trummer ber gefchlagenen Urmee in ber Wetterau versammelt; aber verlaffen von bem Beilbronnifchen Bunbe, bem ber Prager Friede balb barauf ein volliges Ende machte, und von ben Schweben ju wenig unterftust, fah er fich außer Stand gefest, bie Armee ju unterhalten, und große Thaten an ihrer Spise zu thun. Die Rorblinger Riederlage hatte fein Bergogthum Franken verfchlungen, und bie Dhnmacht ber Schweden raubte ibm alle hoffnung, fein Gluck burch biefe Rrone gu ma= chen. Bugleich auch bes 3manges mube, ben ihm bas gebieterifche Betragen bes Schwebischen Reichs. fanglers auferlegte, richtete er feine Augen auf Frantreich, welches ihm mit Gelb, bem einzigen was er brauchte, aushelfen konnte, und fich bereitwillig bagu G. b. Bojabr. Rriege. II. D S. W. III.

1

1

1

1

Ì

finden ließ. Richelieu munichte nichts fo fehr, als ben Ginfluß ber Schweben auf ben Deutschen Rrieg gu vermindern, und fich felbft unter frembem Ramen bie Ruhrung beffelben in bie Banbe ju fvielen. Bu Erreichung biefes 3medes fonnte er fein befferes Dittel ermablen, ale bag er ben Schweden ihren tapferften Kelbherrn abtrunnig machte, ihn aufs genauefte in Frankreiche Interreffe gog, und fich, ju Ausführung feiner Entwurfe, feines Urmes verficherte. Bon einem Rurften wie Bernhard, ber fich ohne ben Bepftand einer fremben Dacht nicht behaupten tonnte. batte Frankreich nichts zu beforgen, ba auch bet glude lichfte Erfolg nicht hinreichte, ihn außer Abhangigfeit von biefer Krone ju feben. Bernhard tam felbft nach Rranfreich, und ichloß im Dftober 1635 ju Ct. Germain en Lave, nicht mehr als Schwebischer General, fonbern in eigenem Namen, einen Bergleich mit biefer Krone, worin ihm eine jahrliche Benfion von ans berthalb Millionen Livres fur ihn felbit, und vier Millionen zu Unterhaltung einer Armee, bie er unter Ponialichen Befehlen fommanbiren follte , bewilligt murbe. Um feinen Gifer besto lebhafter angufeuern. und bie Eroberung von Elfaß burch ihn zu befchleunigen, trug man tein Bebenten, ihm in einem gebeis men Artitel biefe Proving gur Belohnung angubieten ; eine Großmuth, von ber man fehr weit entfernt mar. und welche ber Bergog felbft nach Burben ju fchaben Aber Bernhard vertraute feinem Glud und mußte. feinem Arme, und feste ber Arglift Berftellung ent-Bar er einmal machtig genug, bas Glfaß bem Feinde ju entreißen, fo verzweifelte er nicht baran, es im Rothfall auch gegen einen Freund behaup= ten ju tonnen. Jest alfo fchuf er fich mit Franzöfischem Gelbe eine eigene Armee, die er zwar unster Französischer Soheit, aber doch so gut als unsumschränkt, kommandirte, ohne jedoch seine Berbindung mit den Schweden ganz und gar aufzuheben. Er eröffnete seine Operationen am Rheinstrom, wo eine andre Französische Armee unter dem Kardinal la Balette die Feindseligkeiten gegen den Kaiser schon im Jahre 1635 eröffnet hatte.

Begen biefe hatte fich bas Defterreichifche Saupta beer, welches ben großen Sieg ben Rorblingen era fochten batte, nach Unterwerfung Schwabens und Rrantens unter ber Unfuhrung bes Gallas ges wenbet, und fie auch gludlich bis Des gurud qe= fcheucht, ben Rheinstrom befrevt, und die von ben Schweben befesten Stadte, Maing und Frankenthal. erobert. Aber die Sauptabficht biefes Benerals, bie Binterquartiere in Frankreich zu beziehen, murbe burch ben thatigen Wiberftand ber Frangofen vereitelt , und er fab fich genothigt , feine Truppen in bas erichopfte Elfag und Schwaben jurud ju führen. Ber Eröffnung bes Relbeugs im folgenden Sahre paffirte er gmar ben Brepfach ben Rhein, und ruftete fich, ben Rrieg in bas innere Franfreich gu fpielen. Er fiel wirklich in die Grafichaft Burgund ein, mabe rend bag bie Spanier von ben Riederlanden aus in ber Dicarbie gludliche Fortichritte machten, und Jos bann bon Berth, ein gefürchteter General ber Lique und berühmter Partenganger, tief in Champaune freifte , und Paris felbft mit feiner brobenben Uns funft erschreckte. Aber bie Tapferfeit ber Raiferlis den Scheiterte vor einer einzigen unbetrachtlichen Keftung in Franche Comte, und jum zweptenmal mußten fie ihre Entwurfe aufgeben.

1

1

1

1

Dem thatigen Geifte Bergog Bernhards hatte bie Abhangigfeit von einem Frangofischen General, ber feinem Priefterrod mehr als feinem Rommandofab Ehre machte, bisher zu enge Reffeln angelegt, und ob er gleich in Berbindung mit bemfelben Glfaf-Rabern eroberte, fo hatte er fich boch in ben Rabren 1636 und 37 am Rhein nicht behaupten tonnen. Der ichlechte Fortgang ber Frangofischen Baffen in ben Nieberlanden hatte bie Thatiafeit ber Operationen im Elfag und Breisgau gehemmt; aber im Jahr, 1638 nahm ber Rrieg in biefen Gegenben eine befto alantenbere Wendung. Seiner bisherigen Reffeln entlebigt, und jest vollkommener Berr feiner Truppen. verließ Bergog Bernhard ichon am Unfang des Rebruars bie Rube ber Winterquartiere, bie er im Bisthum Bafel genommen hatte, und erfchien gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in biefer rauben Jahrezeit nichts weniger als einen Ungriff vermuthete. Die Balbftabte Laufenburg, Balbshut, und Sedingen werden burch Ueberfall weggenommen, und Rheinfelden belagert. Der bort tommanbirende fais ferliche General, Bergog von Savelli, eilt mit befchleunigten Marfchen biefem wichtigen Drt zu Bulfe. entfest ihn auch wirklich, und treibt ben Bergog von Weimar nicht ohne großen Berluft gurud. Aber gegen aller Menfchen Vermuthen erscheint biefer am britten Tage (ben 21. Febr. 1638) wieber im Geficht ber Raiferlichen, die in voller Sicherheit über ben erhal= tenen Sieg ben Rheinfelben ausruhen , und fchlagt fie in einer großen Schlacht, worin die vier faifer= lichen Generale, Savelli, Johann von Merth, Enteford, und Sperreuter, nebft zwentaufend Mann, gu Gefangenen gemacht merben. 3men berfelben, von

١

Werth und von Enkeford, ließ Richelieu in der Folge nach Frankreich abführen, um der Citelkeit des Französischen Bolks durch den Aublick so berühmter Gefangenen zu schmeicheln, und das öffentliche Elend durch das Schaugepränge der erfochtenen Siege zu hintergehen. Auch die eroberten Standarten und Fahenen wurden in dieser Absicht unter einer seperlichen Procession in die Kirche de notre Dame gebracht, dreymal vor dem Altar geschwungen, und dem Heisligthum in Verwahrung gegeben.

Die Ginnahme von Rheinfelben , Roteln, und Freyburg, mar bie nachfte Folge bes burch Bernharb erfochtenen Sieges. Gein Beer muchs betrachtlich, · und fo wie bas Blud fich fur ihn erelarte, ermeiter= ten fich feine Entwurfe. Die Keftung Brepfach am Dberrhein wurde als bie Beherricherin biefes Stroms und ale ber Schluffel jum Elfag betrachtet. Rein Drt mar dem Raifer in biefen Gegenden wichtiger, auf feinen hatte man fo große Sorgfalt verwenbet. Brenfach zu behaupten, mar bie vornehmfte Beftimmung ber Stalienischen Armee unter Feria gemefen; bie Festigkeit feiner Werke und der Bortheil feiner Lage boten jebem gewaltfamen Angriffe Tros, und bie faiferlichen Generale, welche in biefen Gegenden fommanbirten , hatten Befehl , alles fur bie Rettung biefes Plates zu magen. Aber Bernhard vertraute feinem Glud und befchloß den Angriff auf biefe Feftung. Unbezwingbar burch Gewalt, fonnte fie nur burch Sunger befiegt werben; und bie Sorglofigfeit ihres Rommanbanten, ber, feines Ungriffs gewärtig, feinen aufgehäuften Getreibevorrath ju Gelbe gemacht hatte, befchleunigte biefes Schicffal. Da fie unter biefen Umftanden nicht vermogend mar, eine lange

Belagerung auszuhalten, fo mußte mon eilen, fie gu entfeben, ober mit Proviant zu verforgen. Der fairerliche General von Got naberte fich baber aufs eilfertigfte an ber Spite von zwolftaufend Mann, bon brentaufend Proviantmagen begleitet, bie er in bie Stadt merfen mollte. Aber von Bergog Bernhard ber Bittemener angegriffen, verlor er fein ganges Corps bis auf breptaufend Dann, und bie gange Rracht bie er mit fich fuhrte. Gin abnliches Schicksal wiberfuhr auf bem Dchfenfelb ber Thann bem Bergog von Lothringen, ber mit funf bis fechstaufenb Mann jum Entfat ber Zeftung beranrudte. Nachbem auch ein britter Berfuch bes Generals von Gos ju Brenfache Rettung miflun: gen war, ergab fich biefe Festung, von ber fcred: lichften Sungerenoth geanaftigt, nach einer viermonatlichen Belggerung, am 7. December 1638 ibrem eben fo menichlichen als beharrlichen Sieger.

Brepfachs Eroberung eröffnete bem Chrgeiz bes Herzogs von Weimar ein grenzenloses Felb, und jest fangt ber Roman seiner Hoffnungen an, sich ber Wahrheit zu nahern. Weit entsernt, sich die Früchte seines Schwerts zu Frankreichs Bortheil zu begeben, bestimmt er Brepfach für sich seibst, und fündigt diesen Eutschluß schon in der Huldigung an, die er, ohne einer andern Macht zu erwähnen, in seinem eigen en Namen von den Ueberwundemen fordert. Durch die bisherigen glanzenden Erfolge berauscht, und zu den kolzesten Hoffnungen hingerissen, glaubt er von jest an sich selbst genug zu sevn, und die gemachten Eroberungen, selbst gegen Frankreichs Willen, behaupten zu können. Zu einer Zeit, wo alles um Tapserkeit seil war, wo persönliche

i

i

1

Rraft noch etwas galt, und Beere und Beerführer hoher als ganber geachtet murben, mar es einem Belben wie Bernhard erlaubt', fich felbft etwas jugutrauen , und an ber Spite einer trefflichen Armee bie fich unter feiner Unfuhrung unuberwindlich fuhlte. an feiner Unternehmung ju perjagen. Um fich unter ber Menge von Feinden, benen er jest entgegen ging, an einen Freund angufchließen, marf er feine Mugen auf die Landgrafin Umalie von Seffen , die Wittme bes furglich verftorbenen Landgrafen Wilhelms, eine Dame von eben fo viel Geift als Entschloffenheit, bie eine Greitbare Armee, ichone Eroberungen, und ein betrantliches Furftenthum mit ihrer Sand ju verichenten hatte. Die Eroberungen ber Beffen mit feinen eignen am Rhein in einen einzigen Staat, und ihre benderfeitigen Armeen in eine militarifche Macht verbunden, konnten eine bebeutende Macht und vielleicht gar eine britte Partep in Deutschland bilben, bie ben Ausschlag bes Rrieges in ihren Sanben hielt. Aber biefem vielversprechenden Entwurf machte ber Lob ein fruhzeitiges Enbe.

"herz gefaßt, Pater Joseph, Brenfach ist unser!" schrie Richelieu dem Kapuziner in die Ohren, der sich schon zur Reise in jene Welt anschiedte; so sehr hatte ihn diese Freudenpost berauscht. Schon verschlang er in Gedanken das Elsaß, das Breisgau, und alle Desstereichischen Vorlande, ohne sich der Zusage zu erinnern, die er dem Herzog Bernhard gethan hatte. Der ernstliche Entschluß des letzern, Brensach für sich zu behalten, den er auf eine sehr unzwendeutige Art zu erkennen gab, stürzte den Kardinal in nicht geringe Verlegenheit, und alles wurde hervorgesucht, den siegereichen Bernhard im Französischen Interesse zu erhale

ten. Man lub ihn nach hof, um Beuge ber Chre gu fenn, womit man bort bas Unbenten feiner Triumphe beginge; Bernhard erfannte und floh bie Schlinge ber Berführung. Man that ihm die Ehre an, ihm eine Nichte bes Rarbinals zur Gemablin anzubieten : ber eble Reichsfürst folug fie aus, um bas Gachfiiche Blut burch teine Diffheprath zu entebren. Sest fing man an, ibn als einen gefahrlichen Reind gu betrachten, und auch als folden ju behandeln. Man entzog ihm bie Subsibiengelber; man bestach ben Couverneur von Brenfach und feine vornehmften Offiziere, um meniaftens nach bem Tobe bes Bergogs fich in ben Befit feiner Eroberungen und feiner Trup= pen zu feben. Dem lettern blieben biefe Rante fein Beheimniß, und die Bortehrungen, bie er in ben eroberten Plagen traf, bemiefen fein Migtrauen gegen Krantreich. Aber biefe Brrungen mit bem Frangofis fchen Sofe hatten ben nachtheiligften Ginfluß auf feine Die Anstalten , welche folgenden Unternehmungen. er machen mußte, um fein Eroberungen gegen einen Unariff von Krangofischer Seite zu behaupten , nos thigten ihn, feine Rriegsmacht zu theilen, und bas Ausbleiben der Subfibiengelder verzogerte feine Erfceinung im Relbe. Seine Absicht mar gemefen, über ben Rhein zu geben, ben Schweben Luft zu machen, und an ben Ufern ber Donau gegen ben Raifer und Bapern zu agiren. Schon hatte er Bannern, ber im Begriff mar , ben Rrieg in bie Defterreichifchen Lanbe zu malgen, feinen Operationsplan entbedt, und versprochen , ihn abzulofen - ale ber Tob ihn ju Reuburg am Rhein (im Julius 1639), im feche und drepfiaften Sahre feines Alters, mitten in feinem Belbenlauf überrafchte.

Er farb an einer peffartigen Rrantheit, welche binnen zwen Tagen gegen vierhundert Menfchen im Lager babin gerafft hatte. Die ichwarzen Kleden. die an feinem Leichnam bervorbrachen, die eignen Meußerungen bes Sterbenben, und bie Bortheile, welche Kranfreich von feinem ploblichen Sintritt arntete, erwedten ben Berbacht, baß er burch Grangofis iches Gift fen hingerafft worden , ber aber burch bie Urt feiner Rrantheit hinlanglich wiberlegt wirb. ihm verloren die Allierten den größten Felbheren, ben fie nach Guftav Abolph befagen, Frankreich einen gefurchteten Rebenbuhler um bas Elfaß, ber Raifer feinen gefährlichsten Feinb. In ber Schule Guftab Abolphe jum Belben und Felbherrn gebildet, ahmte er biefem erhabenen Dufter nach , und nur ein langeres Leben fehlte ihm, um es ju erreichen, wo nicht gar ju übertreffen. Mit ber Tapferfeit bes Golbaten verband er ben falten und rubigen Blid bes Relbberrn, mit bem ausbauernden Muth des Mannes die rafche Entschloffenheit bes Junglings, mit bem wilben Reuer bes Rriegers bie Burbe bes gurften , bie Maßigung bes Beifen, und bie Gewiffenhaftigfeit bes Mannes von Chre. Bon teinem Unfall gebeugt, erhob er fich fcnell und fraftvoll nach bem harteften Schlage, fein Sindernif tonnte feine Ruhnheit befchranten, tein Fehlschlag feinen unbezwinglichen Muth befiegen. Sein Beift ftrebte nach einem großen, vielleicht nie erreichbaren Biele; aber Danner feiner Art fteben unter andern Rlugheitsgeseben , als biejenigen find, wonach wir ben großen Saufen zu meffen pflegen; fåhig, mehr als andere ju vollbringen, burfte er auch verwegnere Plane entwerfen. bard fteht in ber neuern Gefchichte als ein fcones

Bilb jener fraftvollen Beiten da, wo perfonliche Große noch etwas ausrichtete, Lapferfeit Lander errang, und helbentugend einen Deutschen Ritter felbft auf den Kaiferthron fuhrte.

Das beite Stud aus ber hinterlaffenichaft bes Bergogs mar feine Urmee, die er nebft dem Glfaß, feinem Bruber Wilhelm permachte. Aber an eben biefe Armee glaubten Schweden und Frankreich gegrunbete Rechte zu haben : jenes, weil fie im Ramen biefer Krone geworben mar, und ihr gehuldigt hatte; biefes, weil fie von feinem Gelb unterhalten worden. Much ber Churpring von ber Pfalg trachtete nach bem Befit berfelben, um fich ihrer ju Wiedereroberung feiner Staaten ju bebienen , und verfuchte Anfangs burch feine Agenten, und endlich in eignet Derfon, fie in fein Intereffe ju gieben. Gelbft von faiferlicher Seite gefchah ein Berfuch, biefe Armee ju gewinnen ! und bieß barf uns gu einer Beit nicht munbern, wo nicht bie Gerechtigkeit ber Sache, nur ber Preis ber geleisteten Dienste in Betrachtung fam , und bie Zapferfeit, wie jebe andere Baare, bem Deiftbietenben feil war. Aber Frankreich, vermogender und entichloffener, überbot alle Mitbewerber. Es erfaufte ben General von Erlach, ben Befehlshaber Brenfachs, und die übrigen Dberhaupter, Die ihm Brenfach und bie gange Armee in bie Banbe fpielten. Der junge Pfalggraf Rarl Ludwig, ber icon in ben vorhergehenden Jahren einen unglucklichen Feldzug gegen ben Raifer gethan hatte, fab auch hier feinen Unfchlag fcheitern. 3m Begriff, Frankreich einen fo fcblimmen Dienft zu erzeigen, nahm er unbefonnener Beife feinen Weg burch biefes Reich. Dem Rarbingl, ber Die gerechte Sache bes Pfalzgrafen furchtete ,. mar jeber Bormand willtommen, feinen Anfchlag ju ver-Er ließ ihn alfo ju -Doulin gegen alles Bolferrecht anhalten, und gab ihm feine Frenheit nicht eher wieder, als bis ber Untauf ber Beimaris fchen Truppen berichtigt mar. Go fabe fich Krantreich nun im Befit einer betrachtlichen und mobigeubten Rriegsmacht in Deutschland, und jest fing es eigentlich erft an, ben Raifer unter feinem eigenen Namen ju befriegen.

Aber es war nicht mehr Ferbinand ber 3mente, gegen ben es jest als ein offenbarer Reind aufftand; biefen batte ichon im Rebruar 1637 im neun und funfzigften Jahre feines Alters ber Tob von bem Schauplas abgerufen. Der Rrieg, ben feine Berrichfucht entzundet hatte, überlebte ibn; nie hatte et mabrend feiner achtzehniahrigen Regierung Ochwert aus ber Sand gelegt; nie, fo lange er bas Reichszepter führte, die Bohlthat bes Friedens ge-Mit ben Talenten bes guten Berrichers fdmedt. geboren, mit vielen Tugenben gefchmudt, bie bas Glud ber Bolfer begrunden, fanft und menfchlich von Ratur, feben wir ibn, aus einem ubel verftanbenen Begriff von Monarchenpflicht, bas Berezeug augleich und bas Opfer fremder Leibenschaften, feine wohlthatige Bestimmung verfehlen, und ben Freund ber Gerechtigfeit in einen Unterbruder ber Denfchbeit, in einen Feind bes Friebens, in eine Beifel fei= ner Bolter ausarten. In feinem Privatleben liebensmurbig, in feinem Regentenamt achtungewerth, nur in feiner Politif fchlimm berichtet, vereinigte er auf feinem Saupte ben Segen feiner fatholifchen Unterthanen und die Fluche ber protestantischen Belt. Die Befchichte ftellt mehr und fchlimmere Despoten auf,

als Ferdinand ber Iwepte gewesen, und boch hat nur Einer einen dre pßigjährigen Krieg entzündet; aber der Ehrgeiz dieses Einzigen mußte unglücklicher Weise gerade mit einem solchen Jahrhundert, mit solchen Borbereitungen, mit solchen Keimen der Zwieztracht zusammentreffen, wenn er von so verderblichen Folgen begleitet seyn sollte. In einer friedlichern Zeitzepoche hatte dieser Funke keine Nahrung gefunden, und die Ruhe des Jahrhunderts hatte den Ehrgeiz des Einzelnen erstickt; jest fiel der unglückliche Strahl in ein hoch aufgethürmtes, lange gesammeltes Brennzgeräthe, und Europa entzündete sich.

Sein Sohn, Ferbinand ber Dritte, wenige Monate vor seines Baters hintritt zur Burbe eines
Römischen Königs erhoben, erbte seine Throne, seine
Krundsate, und seinen Krieg. Aber Ferbinand ber
Dritte hatte ben Jammer ber Bolker, und die Berwüstung ber Länder in der Nahe gesehen, und das
Bedürsniß bes Friedens näher und seuriger gefühlt.
Weniger abhängig von den Jesuiten und Spaniern,
und billiger gegen fremde Religionen, konnte er leichter als sein Bater die Stimme der Mäßigung hören.
Er hörte sie, und schenkte Europa den Frieden; aber
erst nach einem eilfjährigen Kampfe mit dem Schwert
und der Feder, und nicht eher, als dis aller Widerstand fruchtlos war, und die zwingende Roth ihm
ihr hartes Gese biktirte.

Das Glud begunftigte ben Antritt feiner Regierung, und feine Baffen waren siegreich gegen bie Schweben. Diese hatten unter Banners fraftvoller Anführung nach bem Siege ben Bittstod Sachsen mit Binterquartieren belaftet, und ben Feldzug bes 1637sten Jahrs mit ber Belagerung Leipzigs eröff-

Der tapfre Widerstand ber Befasung und bie Unnaherung ber churfurfilich = fafferlichen Bolfer ret= teten biefe Stadt, und Banner, um nicht von ber Elbe abgeschnitten zu werben, mußte fich nach Torgau gurud gieben. Aber die Ueberlegenheit ber Rais ferlichen verfcheuchte ihn auch von bier, und umringt von feindlichen Schwarmen , aufgehalten von Stro. men und vom Sunger verfolgt, mußte er einen bochft aefahrlichen Rudtaug nach Dommern nehmen, beffen. Rubnheit und gludlicher Erfolg ans Romanhafte grengt. Die gange Armee burchmatete an einer feiche ten Stelle die Der ben Rurftenberg, und ber Solbat, bem bas Baffer bis an ben Sals trat, fchleppte felbst bie Ranonen fort, weil die Pferde nicht mehr Banner hatte barauf gerechnet, jen= gieben wollten. feits ber Dber feinen in Dommern flehenden Untergeneral Brangel ju finden, und, burch diefen Bumache verftaret, bem Feind alebann die Spibe au bieten. Brangel erfchien nicht, und an feiner Statt hatte fich ein faiferliches Beer ben Landsberg poffirt. ben fliebenben Schweben ben Beg zu verlegen. Banner entbedte nun, bag er in eine verberbliche Schlinge gefallen, woraus fein Entfommen mar. fich ein ausgehungertes Land, die Raiferlichen und bie Dber, bie Dber jur Linken, bie, von einem faiferlichen General Bucheim bewacht, feinen Uebergang geftattete, por fich Landsberg , Ruftrin , die Barta, und ein feindliches Beer, jur Rechten Polen, bem man, bes Stillftands ungeachtet, nicht wohl vertrauen fonnte, fab er fich ohne ein Bunder verlos ren, und icon triumphirten die Raiferlichen über feinen unvermeiblichen Sall. Bannere gerechte Empfinblichkeit flagte die Frangofen als die Urheber

biefes Unglude an. - Sie hatten bie verfprochene Diverfion am Rhein unterlaffen, und ihre Unthatigfeit erlaubte bem Raifer , feine gange Dacht ge= den Die Schweben ju gebrauchen. "Sollten wir einft." brach ber aufgebrachte General gegen ben Grangofffchen Refibenten aus, ber bem Schwebifchen Lager folgte, ,,follten wir und bie Deutschen einmal in Gefellschaft gegen Frankreich fechten , fo werben wir nicht fo viel Umftanbe machen, ebe wir ben Rheinstrom paffiren." Aber Bormurfe maren jest vergebiich verschwendet, Entschluß und That forberte bie bringende Roth. Um ben Reind vielleicht burch eine faliche Spur von ber Dber hinmeg zu locken. ftellte fich Banner , ale ob er burch Polen enttom= men wollte, ichickte auch wirklich ben größten Theil ber Bagage auf biefem Bege voran , und lief feine Gemahlin famt ben übrigen Offizierefrauen biefer Marschroute folgen. Sogleich brechen die Raiferlis den gegen die Polnifche Grenze auf, ihm biefen Daß ju versperren, auch Bucheim vetläßt feinen Stanbort, und die Dber mirb entblogt. Rafch men= bet fich Banner in ber Dunkelheit ber Racht gegen biefen Strom gurud, und fest feine Truppen, famt Bagage und Gefchut, eine Deile oberhalb Ruftrin, ohne Bruden, ohne Schiffe, wie vorher ben gur-Renberg, über. Dhne Berluft erreichte er Dom= mern, in beffen Bertheidigung er und herrmann Brangel fich theilen.

Aber die Raiferlichen, von Sallas angeführt, bringen bep Ribfes in biefes herzogthum, und überschwemmen es mit ihrer überlegenen Macht. Ufe dom und Wolgaft werden mit Sturm, Demmin mit Accord erobert, und bie Schweben

bis tief in Sinterpommern gurud gebrudt. jest gerabe fam es mehr als jemals barauf an, fich in biefem ganbe zu behaupten , ba Bergog Bogisla der Biergehnte in eben biefem Rabre ftirbt. und bas Schwedische Reich feine Anspruche auf Dommern geltend machen foll. Um ben Churfurften von Brandenburg zu verhindern , feine auf eine Erbverbruderung und auf den Pragifchen Frieden gegrundeten Rechte an biefes Bergogthum geltend au machen, ffrenat es jest alle feine Rrafte an, und unterfrust feine Generale aufe nachbrudlichfte mit Gelb und Solbaten. Much in anbern Gegens ben bes Reichs gewinnen bie Angelegenheiten Schwebens ein aunftigeres Unfeben, und fie fangen an, fich von bem tiefen Berfalle zu erheben , worein fie burch die Unthatiafeit Franfreiche und burch ben Abfall ihrer Allierten versunken maren. Denn nach ihrem eilfertigen Rudtuge nach Dommern hatten fle einen Plat nach bem andern in Dberfachfen vertoren; die Dedlenburgifchen Surften, von den tais ferlichen Baffen bebranat, fingen an fich auf bie Defterreichische Seite zu neigen, und felbft Bergog Georg von Luneburg erklarte fich feinblich gegen fie. Chrenbreitstein, burch Sunger beffegt, offnete bem Baprifchen General von Werth feine Thore, und bie Defterreicher bemachtigten fich aller am Rheinstrom aufgeworfenen Schangen. Frankreich hatte gegen die Spanier eingebuft, und ber Erfolg entsprach ben prablerischen Anstalten nicht, womit man ben Rrieg gegen biefe Rrone eroffnet hatte. Berloren mar alles, mas die Schweden im innern Deutschland befagen , und nur die Sauptplate in Dommern behaupteten fich noch. Gin einziger Felb:

jug-reißt fie aus biefer tiefen Erniebrigung, und burch bie machtige Diversion, welche ber flegende Bernhard ben faiferlichen Baffen an den Ufern des Rheins macht, wird ber ganzen Lage des Kriegs ein schneller Umschwung gegeben.

Die Arrungen zwifden Aranfreich und Schwes ben waren endlich bengelegt, und der alte Traftat amifchen bepben Rronen ju Samburg mit neuen Bortheilen fur bie Schweben bestätigt worben. In Beffen übernahm bie ftaatsfluge Landgrafin Umalie mit Bewilliaung ber Stanbe , nach bem Abfterben Milhelms, ihres Gemable, die Regierung, und behauptete mit vieler Entichloffenheit gegen ben Biberfpruch bes Raifers und ber Darmftabtifchen Linie ihre Rechte. Der Schwebisch-protestantischen Barten fcon allein aus Religionsgrundfagen eifrig ergeben, erwartete fie blos bie Sunft ber Gelegenheit, um fich laut und thatig bufur zu erflaren. Unterbeffen gelang es ihr burch eine fluge Burudhaltung und liftig angesponnene Traktaten ben Raifer in Unthatigfeit zu erhalten, bis ihr geheimes Bunbnig mit Frankreich gefchloffen war, und Bernhards Siege ben Ungelegenheiten ber Protestanten eine gunffige Wendung gaben. Da warf sie auf einmal die Maste ab, und erneuerte die alte Freundschaft mit ber Schwebischen Rrone. Much den Churpringen von ber Pfalz ermunterten Bergog Bernhards Eris umphe, fein Glud gegen ben gemeinschaftlichen Reind ju verfuchen. Mit Englischem Gelbe marb er Bolfer in Bolland, errichtete ju Deppen ein Magazin, und vereinigte fich in Weftphalen mit Schwedischen Truppen. Gein Magazin ging amar verloren, feine Armee wurde von bem Grafen Dab=

Hatfeld ben Flotha geschlagen; aber seine Unternehmung hatte boch ben Feind eine Zeit lang beschäftigt, und den Schweden in andern Gegenden ihre Operationen erleichtert. Noch manche ihrer andern Freunde lebten auf, wie das Gluck sich zu ihrem Bortheif erklätte, und es war schon Gewinn genug für sie, daß die Niedersächsischen Stände die Reutralität ergriffen.

. Bon biefen wichtigen Bortheilen begunftigt, und burch vierzehntausend Mann frischer Truppen aus Schweden und Liefland verftarft, eroffnete Banner voll guter hoffnungen im Jahr 1638 ben Felbzug. Die Raiferlichen, welche Borpommern und Dedlenburg inne hatten, verließen größtentheils ihren Poften, ober liefen ichaarenweise ben Schwedischen Kahnen gu, um bem Sunger, ihrem grimmigften Reind in biefen ausgeplunderten und verarmten Gegenden , gu ente flieben. Go fcredlich hatten die bisherigen Durchguge und Quartiere bas gange Land gwifden ber Elbe und Dber verobet, daß Banner, um in Sachsen und Bohmen einbrechen zu tonnen, und auf bem Wege babin nicht mit feiner gangen Urmee ju verhungern, von hinterpommern aus einen Umweg nach Diederfachfen nahm, und bann erft burch bas Salberftabtie fche Gebiet in Churfachfen einrudte. Die Ungedulb ber Niederfachfischen Staaten, einen fo hungrigen Gaft wieber los ju werben, verforgte ihn mit bem nothigen Proviant, daß er fur feine Urmee in Magbeburg Brot hatte, - in einem Lande, wo ber Sunger fcon ben Abichen an Menichenfleifch übermunden batte. Er erichrecte Sachfen mit feiner vermuftenten Unfunft; aber nicht auf biefes erichopfte Land, auf bie faiferlichen Erblander war feine Abficht gerichtet.

Bernhards Siege erhoben feinen Muth, und bie mobihabenden Provingen des Saufes Defferreich locten feine Raubfucht. Nachdem er ben faiferlichen General von Salis ben Elfterburg gefchlagen , Die Cachfifche Armee ben Chemnis ju Grunde gerichtet. und Dirna erobert batte, brang er in Bohmen mit unwiderftehlicher Dacht ein, fehte uber bie Elbe, bedrobte Prag, eroberte Branbeis und Leutmeris, fcblug ben General von Soffirden mit gebn Regimentern . unb verbreitete Schrecken und Wermuftung burch bas ganze unvertheibigte Ronigreich. Beute marb alles, mas fic fortichaffen lief. und zerftort murbe, mas nicht genoffen und geraubt werben tonnte. Um befto mehr Rorn fortgufchleppen, fcnitt man bie Aehren von ben Salmen , und verberbte ben Ueberreft. Ueber taufenb Schloffer, Aleden und Dorfer murben in Die Miche gelegt, und oft fab man ihrer bunbert in einer einzigen Nacht auflobern. Bon Bohmen aus that er Streif: guge nach Schleffen, und felbft Dabren und Defterreich follten feine Raubfucht empfinden. Dieß zu verhinbern, mußte Graf habfeld aus Beftphalen und Diccolomini aus ben Nieberlanben herben eilen. Ergherzog Leopold , ein Bruber bes Raifers , erhalt ben Rommandoftab, um die Ungefchicklichkeit feines Borgangere, Gallas, wieber aut zu machen, und bie Armee aus ihrem tiefen Berfalle gu erheben.

Der Ausgang rechtfertigte bie getroffene Beransberung, und ber Feldzug des 1640ften Sahres schien für die Schweben eine sehr nachtheilige Wendung zu nehmen. Sie werden aus einem Quartier nach bem andern in Bohmen vertrieben, und nur bemuht, ihren Raub in Sicherheit zu bringen, ziehen sie sich eilfertig über das Deifnische Gebirge. Aber auch burch Sach-

fen von dem nacheilenden Feinde verfolgt, und ber Plauen gefchlagen, muffen fie nach Thuringen ihre Buffucht nehmen. Durch einen einzigen Commer gu Meiftern bes Relbes gemacht, fturgen fie eben fo fchnell wieder gu ber tiefften Schwache herab, um fich aufs neue zu erheben, und fo mit beständigem rafchem Wechsel von einem Meußersten gum anbern gu eilen. Banners gefchwachte Macht, im Lager ber Erfurt ihrem ganglichen Untergang nabe, erhebt fich auf einmal wieder. Die Bergoge von Luneburg verlaffen ben Pragifchen Frieden, und fuhren ihm jest bie namlichen Truppen gu, bie fie wenige Jahre vorher gegen ibn fechten liegen. Beffen ichickt Bulfe, und ber Bersog von Lonqueville ftoft mit ber nachgelaffenen Armee Bergog Bernhards ju feinen Sahnen. Den Raifer= lichen aufs neue an Macht überlegen, bietet ihnen Banner ben Saalfeld ein Treffen an; aber ihr Unfubrer Piccolomini vermeibet es fluglich, und hat eine gu aute Stellung gemahlt, um baju gezwungen ju mer-Mle enblich die Bavern fich von ben Raiferlichen trennen, und ihren Marich gegen Franken richten, versucht Banner auf biefes getrennte Rorps einen Angriff, ben aber bie Rlugheit bes Baprifchen Unfuhrers, von Mercy, und die ichnelle Unnaherung ber Paiferlichen Sauptmacht vereitelt. Bepbe Armeen gies ben fich nunmehr in bas ausgehungerte Beffen , wo fie fich , nicht weit von einander , in ein festes Lager einschließen, bis endlich Mangel und rauhe Sahrs= zeit fie aus biefem verarmten Lanbftriche verfcheuchen. Piccolomini ermablt fich bie fetten Ufer ber Befer gu Winterquartieren; aber überflugelt von Bannern muß er fie ben Schweben einraumen, und bie Fran-Bifchen Bisthumer mit feinem Befuche belaftigen.

11m eben biefe Beit murbe ju Regensburg ein Reichstag gehalten, wo die Rlagen ber Stanbe gebort, an ber Beruhigung bes Reichs gearbeitet, und über Rrieg und Frieden ein Schluß gefaßt werben follte. Die Gegenwart bes Raifers, Die Mehrheit ber fatbolifden Stimmen im Churfurstenrathe, bie überlegene Ungahl ber Bifchoffe und ber Abgang von mehreren evangelischen Stimmen leitete bie Berhandlungen gum Bortheile bes Raifers, und es fehlte viel, bag auf Diefem Reichstage bas Reich reprafentirt worben Dicht gang mit Unrecht betrachteten ihn bie Protestanten als eine Bufammenverfdworung Defterreiche und feiner Rreaturen gegen ben proteftantifchen Theil . und in ihren Mugen fonnte es Berbienft fcheinen, biefen Reichstag zu ftoren ober aus einander gu fceuchen.

Banner entwarf biefen verwegenen Unfchlag. Der Ruhm feiner Baffen batte bev bem lesten Rudeug aus Bohmen gelitten, und es beburfte einer unternehmenben That, um feinen vorigen Glang wieber berguftellen. Dhne jemand gum Bertrauten feines Anichlage ju machen, verließ er in ber ftrengften Ralte bes Winters im Jahr, 1641 feine Quartiere in Luneburg, fobald die Wege und Strome gefroren maren. Begleitet von bem Marichall von Guebriant, bet bie Krangofische und Beimarische Armee kommanbirte, richtete er burch Thuringen und bas Bogtland feinen Marich nach der Donau, und ftanb Regensburg gegenüber, ehe ber Reichstag vor feiner Untunft ge= marnt merben tonnte. Unbefchreiblich groß mar bie Befturgung ber verfammelten Stanbe, und in ber erften Ungft ichidten fich alle Gefandten gur Klucht an. Dur ber Raifer erflarte, bag er bie Stabt nicht verlaffen wurde, und ftartte burch fein Benfpiel bie andern. Bum Unglud ber Schweben fiel Thauwetter ein, baf bie Donau aufging und weder trodnen Außes, noch wegen bes ftarten Gisgangs zu Schiffe paffirt werden fonnte. Um boch etwas gethan ju haben, und ben Stolg bes Deutschen Raifers zu franken, beging Banner bie Unhaflichkeit, die Stadt mit funfhundert Ranonen= fcuffen zu begrußen, Die aber wenig Schaben anrich-In biefer Unternehmung getäufcht, befchloß er nunmehr tiefer in Bayern und in bas unvertheibigte Mabren zu bringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere feine bedürftigen Truppen erwarteten. Aber nichts tonnte ben Frangofifchen General bewegen, ihm bis bahin ju folgen. Guebriant fürchtete, bag bie Absicht der Schweden fen, die Beimariche Armee immer weiter vom Rhein ju entfernen, und von aller Bemeinschaft mit Frankreich abzuschneiben, bis man fie entweder ganglich auf feine Seite gebracht ober boch außer Stand gefeht habe, etwas Gigenes zu unterneh-Er trennte fich alfo von Bannern , um nach bem Mainftrom gurud ju fehren, und biefer fabe fich auf einmal ber gangen faiferlichen Dacht bloß geftellt, bie, zwischen Regensburg und Ingolftabt in aller Stille verfammelt, gegen ihn anrudte. Jest galt es, auf einen fcnellen Rudjug gu benten, ber im Angeficht eines an Reiteren überlegenen Deeres, gwifchen Stromen und Balbern, in einem weit und breit feinblichen Lanbe, faum andere als burch ein Bunber moglich ichien. Gilfertig zog er fich nach bem Balb, um burch Bohmen nach Sachfen ju entfommen ; aber bren Regimenter mußte er ben Reuburg im Stiche laffen. Diese hielten burch eine Spartanifche Begenwehr hinter einer fchlechten Mauer die feindlie

í

ı

i

į

j!

í

ď

ø

Ì

ø

ġ

į

che Macht vier ganze Tage auf, daß Banner ben Borsprung gewinnen konnte. Er entkam über Eger nach Annaberg; Piccolomini sehte ihm auf einem näbern Wege über Schlakkenwalb nach, und es kam bloß auf den Vortheil einer kleinen halben Stunde an, daß ihm der kaiserliche General nicht ben dem Passe zu Prisnis zuvorkam, und die ganze Schwedische Macht vertilgte. Zu Zwickau vereinigte sich Guebriant wiez der mit dem Bannerischen Heere, und bepde richteten ihren Marsch nach Halberstadt, nachdem sie umsonst versucht hatten, die Saale zu vertheidigen, und den Desterreichern den Uebergang zu verwehren.

Bu Halberstadt fand endlich Banner (im Man 1641) das Biel feiner Thaten, burch fein anderes als bas Gift ber Unmagigleit und bes Berbruffes getob-Mit großem Ruhme, obgleich mit abwechfelnbem Glud, behauptete er bas Unfehen ber Schwedifchen Baffen in Deutschland, und zeigte fich burch eine Rette von Siegesthaten feines großen Bebrers in ber Rriegskunst werth. Er war reich an Unschlagen. bie er geheimnisvoll bemahrte und rafch vollstrecte, besonnen in Gefahren, in ber Widermartigfeit großer als im Glud, und nie mehr furchtbar, als wenn man ibn am Rande bes Berberbens glaubte. Tugenben bes Kriegshelben waren in ihm mit allen Unarten und Laftern gepaart, Die bas Baffenbandwert erzeugt, ober boch in Schus nimmt. Eben fo gebieterifch im Umgang als vor ber Fronte feines Beers, rauh wie fein Gemerbe, und ftolg wie ein Eroberer, brudte er bie Deutschen gurften nicht weniger burch feinen Uebermuth, als burch feine Er= preffungen ibre ganber. Rur bie Befchwerben bes

Arieas entichabiate er fich burch bie Kreuben ber Tafel und in den Armem ber Bolluft, Die er bis gum Hebermaße trieb, und endlich mit einem fruben Tob bufen mußte. Aber uppig, wie ein Alerander und Dahomed ber zwepte, fturgte er fich mit gleicher Leichtigkeit aus ben Armen ber Wolluft in bie hartefte Arbeit bes Rriegs, und in feiner gangen Relbherrngroße fant er ba, ale bie Urmee uber ben Beichling Begen achtzigtaufend Mann fielen in ben gahlreichen Schlachten, bie er lieferte, und gegen fechehundert feinbliche Standarten und Sahnen, die er nach Stocholm fandte, beurfundeten feine Siege. Det Berluft biefes großen Kuhrers wurde von ben Schweben bald aufs empfinblichfte gefühlt, und man fürchtete, bag er nicht ju erfeben fenn murbe. Der Geift ber Emporung und Bugellofigeeit, burch bas überwiegende Ansehen biefes gefürchteten Generals in Schranken gehalten, erwachte, fobalb er dahin mar. Die Officiere forberten mit furchtbarer Ginftimmigfeit ihre Rudftanbe, und feiner ber vier Generale, Die fich nach Bannern in bas Rommanbo theilen, befist Unfeben genug, biefen ungeftumen Dahnern Genuge zu leiften ober Stillichmeigen zu gebieten. Die Rriegszucht erschlafft; ber zunehmenbe Mangel und bie taiferlichen Abrufungsichreiben verminbern mit jebem Tage die Armee; die Frangofisch-Beimarischen Bolter bemeifen menig Gifer; bie Luneburger verlaffen die Schwedischen Sahnen, ba bie Surften bes Saufes Braunschweig nach bem Tobe Bergog Georgs fich mit dem Raifer veraleichen; und endlich sondern fich auch die heffen von ihnen ab, um in Weftphalen beffre Quartiere ju fuchen. Der Feind benust biefes verberbliche Zwischenreich, und obgleich in zwer

Actionen aufs haupt geschlagen, gelingt es ibm, ber trachtliche Fortschritte in Niebendenn zu machen.

Endlich erichien ber neu ernannte Schwebische Generaliffimus mit frifchem Gelb und Goldaten. Bernhard Torften fohn war es, ein Boalina Gufav Adolphs, und ber glucklichfte Rachfolger biefes Belben, bem er ichon in bem Pohlnifchen Kriege als Dage jur Seite ftanb. Bon bem Dobagra gelabmt und an die Ganfte gefchmiebet, befiegte er alle feine Begner burch Schnellig feit, und feine Unternehmungen hatten Rugel, mahrend baf fein Rorper bie fcredlichfte aller Reffeln trug. Unter ihm verandert fich ber Schauplas bes Rrieges, und neue Marimen herrichen, die die Roth gebietet und ber Erfolg rechtfertigt. Erfchopft find alle Lander, um bie man bisber geftritten hatte, und in feinen binterften Landen unangefochten, fühlt bas haus Desterreich ben Jammer bes Rrieges nicht, unter welchem gang Deutschland blutet: Torftenfohn verschafft ihm querft biefe bittere Etfahrung, fattigt feine Schweben an bem fetten Tisch Desterreichs, und wirft ben Keuerbrand bis an ben Thron bes Raifers.

In Schlessen hatte der Feind beträchtliche Boretheile über den Schwedischen Anführer Stahlehantschen Schwedischen Anführer Stahlehantschen hantschen Bergagt. Torstensohn, der sich im Lüneburgischen mit der Schwedischen Hauptmacht vereinigt hatte, zog ihn an sich, und brach im Jahr 1642 durch Brandenburg, das unter dem großen Chursürsten angefangen hatte, eine gewaffnete Neutralität zu beobachten, plozisich in Schlessen. Glogau wird ohne Approche, ohne Bresche mit dem Degen in der Faust erstiegen. der Herzog Franz Albrecht von Lauendurg ber

·Schweibnis gefchlagen und felbft etfchoffen, Schweibnis, wie fast bas gange bieffeits ber Dber gelegene Schleffen erobert. Dun brang er mit unaufhaltfamer Gewalt bis in bas Innerfte von Mahren, mobin noch fein Reind bes Saufes Defterreich gefommen war, bemeisterte fich ber Stadt Dumus, und machte felbst die Raiferstadt beben. Unterbeffen hatte Diccolomini und Erzberzog Leopold eine überlegene Macht verfammelt, die ben Schwedischen Eroberer aus Dabren, und bald auch, nach einem vergeblichen Berfuch auf Brieg, aus Schlesien verfcheuchte. Brangeln verftarft:, . magte er fich givar aufs neue bem überlegenen Reinh entgegen, und entfeste Große glogau; aber er tonnte meder den Feind jum Schlagen bringen, noch feine Abficht auf Bohmen ausführen. Er überschwemmte nun die Laufitg, wo er im Uns geficht bes Reinbes Bittau wegnahm, und nach einem turgen Aufenthalt feinen Marfch burch Meißen an die Elbe richtete, die er ben Torque paffirte. bebrobte er Leipzig mit einer Belagerung, und machte fich Soffnung, in diefer wohlhabenben, feit gehn Sahren verschont gebliebenen Stadt einen reichlichen Borrath an Lebensmitteln und ftarfe Brandschagungen zu erheben.

Sogleich eilen bie kaiserlichen unter Leopold und Piccolomini über Dresben zum Entsat herben, und Lorstensohn, um nicht zwischen der Armee und der Stadt eingeschloffen zu werden, rückt ihnen beherzt und in voller Schlachtordnung entgegen. Durch cienen wunderbaren Kreislauf der Dinge traf man jest wieder auf dem nemlichen Boden zusammen, den Gustav Abolph eilf Jahre vorher durch einen entscheidenden Sieg merkwürdig gemacht hatte, und der

Borfahren Belbentugenb erhipte ihre Rachfolger gu einem ehlen Bettftreit auf biefer beiligen Erbe. Schwedischen Generale Stablhantich und Billenberg werfen fich auf ben noch nicht gang in Ordnung aeftellten linten Ringel ber Defterreicher mit folchem Ungeftum, baf bie gange ihn bedeckende Reiteren uber ben Saufen gerannt und jum Treffen unbrauche bar gemacht wirb. Aber auch bem Linken ber Schweben brobte icon-ein abnliches Schickfal, als ihm ber flegende Rechte ju Gulfe tam, bem Reind in ben Ruden und in bie Alanten fiel, und feine Linien Die Infanterie bepber Theile ftand einer Mauer gleich und mehrte fich, nachdem alles Dulver verfchoffen mar, mit umgefehrten Dusteten, bis enblich die Raiferlichen von allen Seiten umringt, nach einem brepftunbigen Gefechte bas Relb raumen mußten. Die Unführer bepber Armeen hatten ibr Leußerstes gethan, ihre fliebenben Rolfer aufauhalten, und Erzbergog Leopold mar mit feinem Regi= mente ber erfte beom Angriff und ber leste auf bet Rlucht. Ueber breptaufend Dann und zwep ihrer beften Generale, Schlangen und Lilien boet. kostete ben Schweben biefer blutige Sieg. : Bon ben Raiferlichen blieben funftaufend auf dem Plate, und bennahe eben fo viele wurden gu Gefangenen gemacht. Ihre gange Artillerie von feche und vierzig Ranonen, bas Gilbergefchirr und bie Ranglen des Ergherzogs, Die gange Bagage ber Armee fiel in ber Sieger Sande: Torftenfohn , zu fehr gefchmacht burch feinen Sieg. um ben Feind verfolgen zu tonnen , rudte vor Leipsig; bie geschlagene Armee nach Bohmen, wo Die fluchtigen Regimenter fich wieder fammelten. bergog Leopold tonnte biefe verlorene Schlacht nicht verschmerzen, und das Ravallerieregiment, das burch seine frühe Flucht dazu Anlaß gegeben, ersuhr die Wirkungen seines Grimms. Bu Nackonis in Bohmen erklarte er es im Angesicht ber übrigen Truppen
für ehrlos, beraubte es aller seiner Pferde, Waffen
und Insignien, ließ seine Standarten zerreißen, mehrere seiner Officiere und von den Gemeinen den zehnten Mann zum Tode verurtheilen.

Leipzig felbit, welches bren Wochen nach bem Treffen bezwungen murbe, war bie ichonfte Beute bes Siegers. Die Stadt mußte bas gange Schwebifche Beer neu befleiben, und fich mit bren Tonnen Goldes, mozu auch bie fremben Sandlungshäufer, bie ihre Baarenlager barin hatten, mit Taren befchwert murben, von ber Plunderung los taufen. Torftenfohn rudte noch im Winter vor Frenberg, tropte vor biefer Stadt mehrere Wochen lang bem Grimm ber Witterung, und hoffte durch feine Beharrlichfeit ben Muth der Belagerten ju ermuben. Aber er opferte nur feine Truppen auf, und bie Unnaherung bes faiferlichen Generals Diccolomini nothigte ihn endlich. mit feiner gefchmachten Urmee fich gurud gu giehen. Doch achtete er es ichon fur Gewinn, bag auch ber Reind die Ruhe der Winterquartiere, beren er fich freywillig beraubte, ju entbehren genothigt marb, und in biefem ungunftigen Binterfelbzug über brentaufenb Pferde einbufte. Er machte nun eine Bewegung gegen bie Dber, um fich burch bie Garnifonen aus Dommern und Schleffen zu verftarten; aber mit Blipesichnelligfeit ftand er wieber an ber Bohmifchen Grenze, burchflog biefes Ronigreich, und - entfeste Ollmus in Dabren, bas von ben Kaiferlichen hart geangftigt murbe. Mus feinem Lager ben Dobitschau zwen Meilen von Dumug, beherrschte er ganz Mahten, bruckte es mit schweren Erpressungen, und ließ bis an die Brucken von Wien seine Schaaren streisen. Umsonst bemuhte sich ber Kaiser, zu Vertheibigung bieser Provinz den Ungarischen Adel zu bewaffnen; bieser berief sich auf seine Privilegien, und wollte ausserhalb seinem Vaterlande nicht dienen. Ueber dieser fruchtlosen Unterhandlung verlor man die Zeit für einen thätigen Widerstand, und ließ die ganze Provosinz Mahren den Schweden zum Naube werden.

Bahrend daß Bernhard Torftensohn durch feine Mariche und Siege Kreund und Reind in Erstaunen feste, hatten fich die Armeen ber Alliirten in andern Theilen bes Reichs nicht unthatig verhalten. Seffen und Beimarifchen unter bem Grafen von Cherftein und bem Marichall von Guebriant maren in bas Erzftift Rolln eingefallen, um bort ihre Winterquartiere ju beziehen. Um fich biefer rauberifchen Gafte zu ermehren, rief ber Churfurft ben taifertichen General von Sasfeld herben, und versammelte feine eigenen Truppen unter dem General Lambon. Diefen griffen die Allierten (im Janher 1642) ben Rempen an; und fchlugen ihn in einer großen Schlacht, bag gwentaufend blieben und noch einmal fo viel gu Befangenen gemacht murben. Diefer wichtige Gieg offnete iffnen bas gange Churfurftenthum und bie angrenzenden Lande, baß fie nicht nur ihre Quartiere barin behaupteten, fonbern auch große Berftattun= gen an Solbaten und Pferden baraus gogen.

Guebriant überließ ben Seffischen Boltern, ihre Eroberungen am Nieberrhein gegen ben Grafen von Satfeld zu vertheidigen, und naherte fich Thuringen, um Torftenfohne Unternehmungen in Sachfen ja

Aber anftatt feine Macht mit ber unterftuben. Schwedischen ju vereinigen, eilte er gurud nach bem Main : und Rheinstrom, von bem er fich ichon weis ter als er follte entfernt hatte. Da ihm bie Bapern unter Meren und Johann von Werth in bet Markgrafschaft Baben zuvorgekommen maren, fo irrte er viele Bochen lang, bem Grimm ber Bitterung preis gegeben, ohne Dbbach umher, und mußte gewöhnlich auf bem Schnee fampiren, bis er im Breisagu enb. lich ein fummerliches Unterfommen fant. 3mar geigte er fich im folgenden Sommer wieder im Relbe, und beschaftigte in Schwaben bas Baprifche Beer, bag es bie Stadt Thionville in ben Niederlanden, Conbe belagerte, nicht entfesen fallte. Aber balb warb er von bem überlegenen Feind in bas Elfaß gurud. gebruckt, mo er eine Berftartung erwartete.

Der Tob bes Rarbinals Richelieu , ber im Dovember des Jahrs 1642 erfolgt war, und der Thronund Ministerwechsel, ben bas Absterben Ludwigs bes Drengehnten im Day 1643 nach fich jog, hatte die Aufmerkfamkeit Frankreichs eine Beit lang von bem Deutschen Rrieg abgezogen, und biefe Unthatigfeit im Relbe bewirft. Aber Magarin, ber Erbe von Richelieus Macht, Grundfagen und Entwurfen , verfolgte ben Plan feines Borgangers mit erneuertem Gifer, wie theuer auch ber Frangofifche Uns terthan biefe politifche Große Frankreiche bezahlte. Wenn Richelieu bie Sauptftarte ber Urmeen gegen Spanien gebrauchte, fo fehrte fie Mazarin gegen ben Raifer, und machte durch bie Sorgfalt, bie er bem Rriege in Deutschland wibmete, feinen Ausfpruch mahr, bag die Deutsche Armee ber rechte Arm feines Ronigs und ber Wall ber Frangofifden Staaten fep.

Er schickte bem Keldmarschall von Guebriant, gleich nach der Ginnahme von Thionville, eine beträchtliche Berftartung ine Glfaß; und bamit biefe Truppen fich ben Dubfeligkeiten bes Deutschen Rriege defto williger unterziehen mochten, mußte ber berühmte Sieger ben Rocron, Bergog von Enguien, nachheriger Pring pon Conde, fie in eigner Perfon bahin fuhren. Jest fublte fich Guebriant fart genug, um in Deutschland wieber mit Chren auftreten ju tonnen. Er eilte über ben Rhein gurud, um fich in Schmaben beffere Winterquartiere ju fuchen, und machte fich auch wirklich Meifter von Rothweil, wo ihm ein Baprifches Magagin in die Bande fiel. Aber biefer Plat murbe . theurer bezahlt, als er werth war, und fcneller, als er gewonnen worben, wieber verloren. Guebriant erhielt eine Bunde im Urm, welche bie ungeschickte Sand feines Bunbargtes todtlich machte, und bie Groke feines Berluftes murbe noch felbft an bem Tage eines Tobes fund.

Die Franzosische Armee, burch die Expedition in einer so rauhen Jahreszeit merklich vermindert, hatte sich nach der Einnahme von Rothweil in die Gezgend von Duttling en gezogen, wo sie, ohne alle Ahndung eines seindlichen Besuchs, in tieser Sicherzbeit raftet. Unterdessen versammelt der Feind eine große Macht, die bedenkliche Festsehung der Franzosen jenseits des Rheins, und in einet so großen Rahe von Bapetn zu hindern, und diese Gegend von ihren Erpressungen zu befreven. Die Kaiserlischen, von habseld angesührt, verbinden sich mit der Baprischen Macht, welche Mercy besehligt; und auch der herzog von Lothringen, den man in diesem ganzen Krieg überall, nur nicht in seinem herzog-

thum, findet, ftogt mit feinen Truppen ju ihren vereinigten Rahnen. Der Unschlag wird gefaßt, bie Dugrtiere ber Krangofen in Duttlingen und ben angrenzenben Dorfern aufguschlagen, b. i. fie unvermuthet zu überfallen; eine in Diefem Rriege febr beliebte Art von Erpeditionen , bie , weil fie immer und nothwendig mit Bermirrung verenupft mar. gewohnlich mehr Blut foftete, als geordnete Schlache ten. Dier mar fie um fo mehr an ihrem Dlake. oa ber Frangofifche Solbat, in bergleichen Unternehmungen unerfahren, von einem Deutschen Binter gang andere Begriffe hegte, und burch bie Strenae ber Sahreszeit fich gegen jebe Ueberrafchung fur binlanglich gefichert hielt. Johann von Werth, ein Meifter in biefer Art Rrieg gu fuhren, ber feit eie niger Beit gegen Guffab born mar ansgemechfelt worden, fuhrte bie Unterhehmung an, und brachte fie auch über alle Erwartung gludlich ju Stande.

Man that den Angriff von einer Seite, wo er der vielen engen Paffe und Waldungen wegen am wenigsten erwartet werden konnte, und ein starker Schnee, der an eben diesem Tage (den 24sten des Rovembers 1643) siel, verbarg die Annaherung des Bortrads, die er im Angesichte von Duttlingen Halt machte. Die ganze ausserhalb des Orts verlassen stehende Artillerie wird, so wie das nahe liegende Schloß homburg, ohne Widerstand erobert, ganz Duttlingen von der nach und nach eintressenden Armee umzingelt, und aller Zusammenhang, der in den Dorfern umher zerstreuten seindlichen Quartierte, still und plosslich gehemmt. Die Franzosen was ren also schon besiegt, ehe man eine Kanone abstrannte. Die Reiterep dankte ihre Rettung der

١

ŧ

f

į

Schnelligfeit ihret Oferbe und ben wenigen Minte ten . welche fie vor bem nachschenben Reinbe voraus Das Rufvolt marb zusammengehauen, ober firedte fremmillig bas Gemehr. Graen amentaufenb blieben, fiebentaufend geben fich mit funf und amangig Staabsofficieren und neunzig Rapitans gefangen. Dies war wohl in biefem gangen Kriege bie einzige Schlacht, welche auf die verlierenbe und bie aemin= nenbe Darten ohngefahr ben namlichen Ginbrud machte; bende waren Deutsche, und die Frangolen batten fich befchimpft. Das Unbenten biefes unhole ben Tages, ber hundert Jahre fpater ben Ropbach erneuert warb, wurde in ber Folge zwar burch bie Belbenthaten eines Turenne und Conbe wieber ausgelofcht; aber es mar ben Deutschen ju gonnen. wenn fie fich fur das Elend, bas die Frangofische Politit uber fie haufte, mit einem Gaffenhauer auf die Krangofifche Tapferfeit bezahlt machten.

Diefe Dieberlage ber Frangofen hatte inbeffen ben Schweben fehr verberblich werben tonnen, ba nunmehr bie gange ungetheilte Dacht, bes Raifers gegen fie losgelaffen murbe, und die Bahl ibret Reinde in biefer Beit noch um einen vermehrt morben war. Torftenfohn hatte Mabren im Sestember 1643 ploslich verlaffen und fich nach Schlefien gezogen. Niemand wußte die Urfache feines Aufbruche, und bie oft veranberte Richtung feines Mariches trug baju bei, bie Ungewißheit gu vermehren. Bon Schlesien aus naberte er fich unter manderlen Rrummungen ber Elbe, und bie Raifer= lichen folgten ihm bis in die Laufis nach. Er ließ ben Torgau eine Brude über bie Elbe fchlagen . und fprenate aus, bag er burch Meißen in die obere Pfalk.

Pfalz und in Bapern bringen marbe. Auch bep Barby ftellte er fich an, als wollte er biefen Stromt paffiren, zog fich aber immer weitet die Elbe hins ab, bis Savelberg, wo er feinet erstaunten Armee befannt machte, baf er fie nach holftein gegen bie Danen fuhre.

Langft icon batte bie Darteplichkeit, welche Ros nig Chriftian ber Bierte ben bem von ihm übernoms menen Mittleramte gegen bie Schweben bliden ließ, bie Gifersucht, womit er bem Fortgung ihrer Baffen entgegen arbeitete, die Sinderniffe, bie er ber Schwes bifchen Schifffahrt im Sund entgegen feste, und bie Laften, mit benen er ihren aufblubenben Banbel befchwerte, ben Unwillen biefet Reone gereigt, und end= lich, ba bet Krankungen immer mehrere murben , ihre Rache aufgeforbett. Wie gewagt es auch ichien, fich in einen neuen Rrieg ju verwickeln; wahrent bag man unter ber Laft bes alten, mitten unter gemonnenen Siegen, bennahe zu Boben fant, fo erhob boch bie Rachbegierbe und ein verjährter Rationals haß ben Muth ber Schweben über alle biefe Bebents lichfeiten, und bie Berlegenheiten felbft, in welche man fich burch ben Rrieg in Deutschland verwickelt fab, maren ein Beweggrund mehr, fein Glud gegen Danemart zu verfuchen. Es war enblich fo weit ge-Commen, bag man ben Rrieg nut fortfeste, um ben Aruppen Arbeit und Brob gu verschaffen, bas man faft blos um ben Bortheil ber Binterquartiete ftitt, und die Armee gut untergebracht ju haben, bobet ale eine gewonnene Sauptichlacht ichabte. Abet faft alle Provinzen bes Deutschen Reichs maren verobet und ausgezehrt; es fehlte an Proviant, an Pfetben und Menfchen, und an allem biefem hatte Solftein Uebets G. b. Bojabr. Kriege. II. S. W. III.

fluß. Gewann man auch weiter nichts, als bas man die Armee in diefer Proving refrutirte, Pferde und Golbaten fattigte, und bie Reiteren beffer beritten machte - fo mar ber Erfolg ichon ber Dube und Gefahr bes Berfuches werth. Much tam jest ben Eröffnung bee Friedensgeschaftes alles barauf an. ben nachtheiligen Danischen Ginfluß auf Die Friebensunterhandlungen ju bemmen, ben Frieden felbit. ber bie Schwedische Krone nicht febr ju begunftigen fchien, durch Berwirrung ber Intereffen moglichft gu pergogern, und, ba es auf Bestimmung einer Genugthuung ankam, die Bahl feiner Eroberungen gu vermehren, um die einzige, welche man zu behalten munichte, befto gemiffer ju erlangen. Die Schlechte Berfaffung bes Danifchen Reichs berechtigte gu noch größeren hoffnungen, wenn man nur ben Unichlag fcnell und verfchwiegen ausführte. Wirflich beobache tete man in Stocholm bas Geheimniß fo gut, baß bie Danischen Minister nicht bas geringfte bavon argmohnten, und meber Frankreich noch Solland wurbe in bas Gebeimniß gezogen. Der Rrieg felbft mar bie Rrjegserflarung, und Torftenfohn ftand in Solftein, ebe man eine Seindfeligfeit abnete. feinen Widerstand aufgehalten, ergießen sich die Schwebifchen Truppen wie eine lleberfcwemmung durch bjefes Berzogthum, und bemachtigten fich aller feften Plate beffelben, Rensburg und Gluckftabt ausgenom. men. Gine andere Urmee bricht in Schonen ein. welches gleich wenig Wiberftand leiftet, und nur bie fturmifche Sahrezeit verhindert die Anführer, ben fleinen Belt zu paffiren und ben Rrieg felbft nach guh= nen und Seeland ju malgen. Die Danische Flotte verungludt bep Femern, und Christian felbst, der sich

auf berselben befindet, verliert durch einen Splitter sein rechtes Auge. Abgeschnitten von der weit entiegenen Macht des Kaisers, seines Bundesgenossen, steht dieser König auf dem Punkte, sein ganzes Reich von der Schwedischen Macht überschwemmt zu sehen, und es ließ sich in allem Ernst zu Erfüllung der Wahrsagung an, die man sich von dem arühmten Tycho Brahe erzählte, daß Christian ver Bierte im Jahr 1644 mit einem bloßen Steden aus seinem Reiche murde wandern mussen.

Aber ber Raifer burfte nicht gleichaultig aufeben, bag Danemark ben Schweden gum Opfer murbe, unb ber Raub biefes Konigreiche ihre Macht vermehrte. Die groß auch bie Schwierigkeiten maren, Die fich einem fo weiten Marich burch lauter ausgehungerte Lanber entgegen festen, fo faumte er boch nicht. ben Grafen von Ballas , bem nach bem Mustritt bes Diccolomini bas Oberkommando über die Truppen aufs neue mar anvertraut worben , mit einer Armee nach Solftein ju fenden. Ballas erichien auch wirklich in biefem Bergogthum, eroberte Riel, und hoffte, nach ber Bereinigung mit ben Danen, Die Schwebische Urmee in Butland einzuschließen. Bugleich murben Die Beffen und ber Schwedische General von Ronigsmart burch Satfeld und burch den Ergbischof von Bremen ben Sohn Christians des Bierten beschäftigt, und der Lettere burch einen Ungriff auf Deifen nach Sachfen gezogen. Aber Torftenfohn brang burch ben unbefetten Daß zwifden Schleswig und Stapelholm, ging mit feiner neugeftarften Urmee bem Ballas entgegen, und brudte ibn den gangen Elbftrom binauf bis Bernburg, wo bie Raiferlichen ein feftes Lager bezogen. Torftenfohn paffirte bie Saale, und nahm

eine folde Stellung, bag er ben Feinben in ben Ruden tam . und fie bon Sachfen und Bohmen ab-Da rif bet Sunger in ihrem Lager ein. und richtete ben groften Theil ber Armee zu Grunde : ber Rudzug nach Magbeburg verbefferte nichts an biefer verzweifelten Lage. Die Ravallerie, welche nach Schlefien zu entfommen fuchte, wird von Torftenfohn ber Suterbod eingeholt und gerftreut, bie übrige Armee, nach einem vergeblichen Berfuch, fich mit bem Schwert in ber Sand burchaufchlagen, bep Magbeburg faft gang aufgerieben. Bon feiner aro-Ben Dacht brachte Sallas blos einige Zaufend Dann und ben Ruhm gurud, bag fein größerer Deifter gu finden fen, eine Armee gu ruiniren. Dach biefem verungludten Berfuch zu feiner Befrepung fuchte ber Ronig von Danemart ben Frieden, und erhielt ibn gu Bremfebor im Jahre 1645 unter harten Bebingungen.

Torftenfohn verfolgte feinen Sieg. Bahrend baf einer feiner Untergenerale, Urel Bilienftern, Churfachfen angftigte , und Konigemart gang Bremen fich untermurfig machte, brach er felbft an ber Spipe von fechzehntaufend Mann und mit achtzig Ranopen in Bohmen ein, unb fuchte nun ben Rrieg aufs neue in bie Erbftaaten Defferreichs ju verpflangen. Ferdinand eilte auf biefe Rachricht fefbft nach Prag, um burch feine Gegenwart ben Duth feiner Bolter zu entflammen, und, ba es fo fehr an einem tuchtigen General und ben vielen Befehlebabern an Uebereinstimmung fehlte, in ber Rabe ber Ariegefcenen besto schneller und nachbrudlicher wirfen ju tonnen. Auf feinen Befehl verfammelte Satfelb bie gange Defterreichfiche und Baprifche Dacht, und ftellte fie — bas lette Deer bes Raifers und ber lette Ball

feiner Staaten — wiber feinen Rath und Willen, bem einbringenben Feinbe bep Jankau ober Jankowit am 24sten Februar 1645 entgegen. Ferbinand verließ sich auf seine Reiteren, welche breptausend Pferbe mehr als die feinbliche zählte, und auf die Bufage ber Jungfrau Maria, die ihm im Traum ersichienen, und einen gewissen Sieg versprochen hatte.

Die Ueberlegenheit ber Kaiferlichen fcrecte Berftenfohn nicht ab, ber nie gewohnt war, feine Reinbe Gleich berm erften Angriff murbe ber zu tählen. linke Rlugel, ben ber ligiftifche General von Gos in eine fehr unvortheilfafte Gegend zwifchen Teichen und Balbern verwickelt hatte, vollig in Unordnung gebracht, ber Unführer felbst mit bem größten Theil feiner Bolfer erichlagen, und bennahe bie gange Rriegsmunition ber Armee erbeutet. Diefer ungludeliche Anfang entschieb bas Schickfal bes gangen Treffens. Die Schweden bemachtigten fich, immer vormarts bringend, ber wichtigften Unboben, und nach einem achtstundigen blutigen Befechte, nach einem muthenden Anlauf ber faiferlichen Reiteren, und bem tapferften Widerftand bes Aufvolts, waren fie Deifter vom Schlachtfelbe. 3mentaufend Defterreicher blieben auf bem Plate, und Sabfelb felbft mußte fich mit brentaufend gefangen geben. Und fo war benn an einem Tage ber beite General und bas leste Beer bes' Raifers verloren.

Diefer entscheibenbe Sieg ben Jankowis öffnete auf einmal bem Feind alle Desterreichischen Lande. Ferbinand entsich eilig nach Wien, um für die Bertheibigung diefer Stadt zu sorgen, und sich selbst, seine Schäse und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Auch währte es nicht lange, so brachen die siegenden

Schweben in Mahren und Defterreich wie eine Bafferfluth berein. Nachbem fie bennahe bas gange Dabren erobert, Brunn eingeschloffen, von allen festen Schloffern und Stadten bis an bie Donau Befit genommen, und enblich felbft bie Schange an ber Bolfebrude, unfern von Bien, erftiegen , fteben fie endlich im Geficht biefer Raiferftadt, und bie Gorgfalt, mit ber fie bie eroberten Plage befestigen, fcheint feinen furgen Befuch anzubeuten. Nach einem lane gen verderblichen Ummeg burch alle Provingen bes Dentschen Reichs frummt fich endlich ber Rrieges= ftrom rudwarts ju feinem Unfang, und ber Rnall bes Schwedischen Geschutes erinnert bie Ginmohner Wiens an jene Rugeln, welche bie Bohmifchen Rebellen vor fieben und zwanzig Jahren in bie Raifersburg marfen. Diefelbe Rriegsbuhne fuhrt auch biefelben Berfzeuge bes Angriffs gurud. Die Bethlen Gabor von den rebellischen Bohmen, fo wird jest fein Rachfolger, Ragoby, von Torftenfohn gum Bepftand berbengerufen; icon ift Dberungarn von feis nen Truppen überichwemmt, und taglich furchtet man feine Bereinigung mit ben Schweben. Johann Georg von Sachfen, burch bie Schwedifchen Einquartierun= gen in feinem Lande aufs außerfte gebracht, bulfles gelaffen von bem Raifer, ber fich nach bem Janfauis fchen Treffen felbft nicht befchugen fann, ergreift enblich bas lette und einzige Rettungsmittel, einen Stillftand mit ben Schweden ju fchließen, ber von Sahr zu Sahr bis zum allgemeinen Krieden verlangert wird. Der Raifer verliert einen Freund, indem an ben Thoren feines Reichs ein neuer Frind gegen ibn aufsteht, indem feine Rriegsheere ichmelgen, und feine Bunbesgenoffen an anbern Enben Deutschlands

gefchlagen merben. Denn auch bie Krangofische Armee batte ben Schimpf ber Duttlinger Rieberlage burch einen glangenben Relbzug wieder ausgelofcht und bie gange Dacht Baperns am Rhein und in Schwaben beschäftigt. Mit neuen Truppen aus Frantreich verstärft", die ber große und fest ichon burch feine Siege in Italien verherrlichte Turenne bem Berjog von Enquien guführte, erfchienen fie am 3. Mu= guft 1644 vor Frenburg, welches Mercy furg vorher erobert hatte, und mit feiner gangen, aufe befte verfchangten Armee bedectte. Das Ungeftum ber Frangofischen Tapferfeit scheiterte zwar an der Standhaf= tigfeit ber Bavern, und ber Bergog von Enquien mußte fich jum Radjug entschließen, nachbem er ben" Sedstaufend feiner Leute umfonft hingeschlachtet hatte. Magarin vergoß Thranen uber diefen großen Berluft. ben aber ber herglofe, fur ben Ruhm allein empfinb= liche Conbe nicht achtete. "Gine einzige Racht in Paris," horte man ihn fagen, "gibt mehr Denfchen bas Leben, ale biefe Action getobtet hat:" Inbeffen hatte boch biefe morberifche Schlacht bie Bayetn fo febr entfraftet , daß fie, weit entfernt, bas bebrangte Defterreich ju entfegen, nicht einmal bie Rheinufer vertheibigen fonnten. Speper, Borms, Dannheim ergeben fich, bas feste Philippsburg wird burch Dangel bezwungen, und Daing felbit eilt, burch ein, geitige Unterwerfung ben Sieger ju entwaffnen.

Was Desterreich und Mahren am Anfang bes Rrieges gegen bie Bohmen gerettet hatte, rettete es auch jest gegen Torstensohn. Ragogy war zwar mit feinen Boltern-, funf und zwanzig tausend an ber Bahl, bis an die Donau in die Nahe bes Schwedisigen Lagers gebrungen; aber biese undisciplinitten

und rohen Schaaren verwüsteten nur das Land, und vermehrten den Mangel im Lager der Schweden, anstatt daß sie die Unternehmungen Torstensohns durch eine zweitmäßige Wirksamkeit hatten beforzbern sollen. Dem Raiser Tribut, dem Unterthan Geld und Gut abzuängstigen, war der Zweit, der den Ragosp, wie Bethlen Gaborn, ins Feld rief, und beyde gingen heim, sobald sie diese Absicht erzeicht hatten. Ferdinand, um seiner los zu werzben, bewilligte dem Barbaren, was er nur immer forderte, und bestehte durch ein geringes Opserseine Staaten von diesem surchtbaren Feinde.

Unterbeffen hatte fich bie Sauptmacht ber Schmeben in einem langwierigen Lager vor Brunn aufe Zorftenfohn , ber felbft baben außerste geschmacht. tommanbirte, erfcopfte vier Monate lang umfonf feine gange Belagerungefunft; ber Biberftand war bem Angriffe gleich , und Bergweiffung erhobte ben Muth bes Rommanbanten be Gouches, eines Schwedischen Ueberlaufers, ber feinen Pardon gu hoffen hatte. Die Buth ber Seuchen , welche Mangel, Unreinlichkeit und ber Genuß unreifer Fruchte in feinem langwierigen verpefteten Lager erzeugte. und ber fennelle Abjug bes Siebenburgers nothigte endlich ben Schwebischen Befehishaber, bie Belagerung aufzuheben. Da alle Paffe an der Donau befest, feine Armee aber burch Krankheit und hunger fcon febr gefcmolzen mar, fo entfagte er feiner Unternehmung auf Desterreich und Mabren, begnugte fich, burch Burucklaffung Schwedischer Befabungen in ben eroberten Schloffern einen Schluffel zu benben Provingen ju behalten, und nahm feinen Weg nach Bobmen, wohin ibm bie Raiferlichen unter bem

Erzherzog Leopold folgten. Belche ber verlorenen Plate von bem lettern noch nicht wieber erobert mas ren, wurden nach feinem Abzuge von bem faiferlichen Beneral Bucheim bezwungen, baß bie Defterreichifche Grenze in bem folgenben Johre wieber vollig von Feinden gereinigt mar, und bas gitternbe Wien mit bem bloffen Schrecken bavon fam. Much in Bobmen und Schleffen bebaupteten fich bie Schweben nur mit febr abwechselnbem Glad, und burchfrrten bepbe Lander, ohne fich barin behaupten ju fonnen. Aber wenn auch der Erfolg ber Torftenfohnichen Unternehmung ihrem vielverfprechenben Unfang nicht gang gemaß war, fo hatte fie boch fur bie Schmebifche Parten bie enticheibenbften Rolgen. mart wurde baburch jum Frieben , Sachfen jum Stillftand genothigt, ber Raifer ben bem Friedenstongreffe nachgiebiger, Frankreich gefälliger, und Schweben felbft in feinem Betragen gegen bie Rros nen zuverfichtlicher nnb fühner gemacht. großen Pflicht fo glangenb entledigt, trat ber Utheber diefer Bortheile, mit Lorbeern gefchmudt, in bie Stille bes Privatftanbes jurud, um gegen bie Qualen feiner Rrantheit Linberung gut fuchen.

Bon ber Bohmischen Seite zwar sahe sich ber Raifer nach Toxstensohns Abzug vor einem feindlichen Einbruch gesichert; aber balb näherte sich von Schwasben und Bapern ber eine neue Gefahr den Desterreischischen Grenzen. Türenne, der sich von Conde gestrennt, und nach Schwaben gewendet hatte, war im Jahr 1645 unweit Mergentheim von Mercp aufs haupt geschlagen warden, und die siegenden Bapern brangen unter ihrem tapsetn Ansührer in hessen. Aber der Perzog von Enguien eilte sogleich mit einem beträchtlichen Succurs aus dem Elsaß, Königsmark

aus Mahren , bie Beffen von bem Rheinftrom berben, bas geschlagene Seer zu verftarfen, und bie Bapern murben bis an bas außerfte Schwaben gurud gebrangt. Ben bem Dorfe Allerebeim unweit Nordlingen hielten fie endlich Stand, bie Grenze von Bapern gu vertheidigen. Aber ber ungeftume Durh bes Bergogs von Enquien ließ fich burch bein Sinbernis fcbreden. Er führte feine Bolfer gegen bie feindlichen Schangen und eine große Schlacht geschah, bie ber helbenmuthige Widerftand ber Bapern ju einer ber hartnachiaften und blutiaften machte, und endlich ber Tob bes vor= trefflichen Merch, Turenne's Befonnenheit und bie felfenfeste Stambhaftigfeit ber Beffen jum Bortheil ber Alliirten entfchieb. Aber auch biefe zwepte barbarifche Sinopferung von Menfchen hatte auf ben Gang bes Kriegs und ber Friedensunterhanblungen wenig Ginfluf. Das frangofifche Deer, burch biefen blutigen Sieg enteraftet, verminberte fich noch mehr burch ben Abjug ber heffen, und ben Banern fuhrte Leopold faiferliche Bulfevoller ju, bag Turenne aufe eilfertigfte nach bem Rhein gurudflieben mußte.

Der Ruckjug ber Franzosen erlaubte bem Feinb feine ganze Macht jeht nach Bohmen gegen die Schwesten zu kehren. Guftav Wrangel, kein unwurstiger Rachfolger Banners und Torftensohns, hatte im Jahr 1646 bas Oberkommando über die Schwestische Macht erhalten, die, außer Königsmarks fliesgendem Corps und den vielen im Reiche zerstreuten Befahungen, ungefähr noch acht tausend Pferde und fünfzehntausend Mann Fusvolk zählte. Rachdem der Erzherzog seine vier und zwanzig tausend Mann starke Macht durch zwölf Baprische Ravalleries und achtzehn Infanteries-Regimenter verkärkt hatte, ging

er auf Wrangeln los, und hoffte ibn, ebe Konigsmart zu ihm fließe, ober bie Arangofen eine Diverfion machten, mit feiner überlegenen Dacht zu er-Aber biefer erwartete ihn nicht, fonbern. eilte burch Dberfachfen an bie Befer , mo er Borter und Paderborn wegnahm. Bon ba wendete er fich. nach Beffen , um fich mit Turenne ju vereinigen, und jog in feinem Lager ju Beslar bie fliegenbe Urmee bes Ronigsmarts an fich. Aber Turenne. gefeffelt burch Magarins Befehle, ber bem Rriegsglud und bem immer machfenben Uebermuth Schmer. bens gern eine Grenze gefest fah, entichulbigte fich mit dem dringenbern Bedurfniß, die Dieberlanbifchen Grengen bee Frangofifchen Reiche ju vertheibigen, weil die Sollander ihre versprochene Diversion in Diefem Jahr unterlaffen hatten. Da aber Brangel forts. fuhr, auf feiner gerechten Forberung mit Nachbrud ju befteben, ba eine langere Widerfeblichkeit ben ben : Schweden Berbacht erweden, ja fie vielleicht gar ju einem Privatfrieden mit Defterreich geneigt machen fonnte, fo erhielt endlich Turenne bie ermunichte Er- . laubnif, bas Schwedische Beer ju verftarten.

Die Vereinigung geschah ben Gießen, und jest fühlte man sich machtig genug, dem Feinde die Stirn zu bieten. Er war den Schweden bis heffen nache geeilt, wo er ihnen die Lebensmittel abschneiden und die Vereinigung mit Turenne verhindern wollte. Beydes mißlang, und die Kaiserlichen sahen sich nungelbst von dem Main abgeschnitten, und nach dem Verlust ihrer Magazine dem größten Mangel ausgesest. Wrangel benutzte ihre Schwäche, um eine Unternehmung auszuführen, die dem Krieg eine ganz andere Wendung geben sollte. Auch er hatte die

Marime feines Borgangers aboptirt, ben Arieg in Die Defterreichifchen Staaten ju fpielen; aber von bem ichlechten Fortgange ber Torftenfohnichen Unternehmung abgeschreckt , hoffte er benfelben 3med auf einem andern Bege ficherer und grundlicher ju er-Er entfchloß fich bem Laufe ber Donau at folgen, und mitten burch Bavern gegen bie Defterreichischen Grengen bereinzubrechen. Ginen abnlichen Plan hatte fcon Guftav Abolph entworfen , aber nicht zur Ausführung bringen konnen, weil ihn bie Ballenfteinische Dacht und Sachfens Gefahr von feis ner Siegesbahn ju frubzeitig abriefen. In feine Aufftapfen war Bergog Bernharb getreten, gludlicher als Guftav Abolph, batte er fcon zwifchen ber Sfer und bem Inn feine fiegreichen gahren ausgebreitet; aber auch ibn gwang bie Menge und bie Rabe ber feinblichen Armeen in feinem Belbenlaufe ftill ju fteben , und feine Bolfer jurud ju fuhren. Bas biefen benben miflungen mar, hoffte Brangel jest um fo mehr ju einem gluftlichen Ende ju fubren, ba bie Ralferlich-Banrifchen Bolfer weit hinter ihm an ber Lahne ftanben, und erft nach einem febr meiten Marfc burch Franten und bie Dberpfalg in Banern eintreffen tonnten. Gilfertig jog er fich an bie Donau, fchlug ein Corps Bavern ben Donauwerth, und paffirte biefen Strom, fo wie ben Lech, ohne Biberftanb. Aber burch bie fruchtlofe Belages rung von Augeburg verschaffte er ben Raiferlichen Beit , fowohl biefe Stadt ju entfeben , ale ihn felbft bie Lauingen gurudzutreiben. Nachbent fie fich aber aufs neue, um ben Krieg von ben Baprifchen Grengen ju entfernen, gegen Schmaben gemenbet batten. erfah er bie Belegenheit, ben unbefest gelaffenen Lech

zu passiren, den er nunmehr den Kaiserlichen selbst versperrte. Und jest lag Bapern offen und unvertheibigt vor ihm da; Franzosen und Schweden übersschwemmten es wie eine reißende Fluth, und der Soldat belohnte sich durch die schrecklichsten Gewaltsthaten, Räuberepen und Erpressungen für die übersstandenen Gefahren. Die Ankunft der Kaiserlichs Baprischen Boller, welche endlich ben Thierhaupten den Uebergang über den Lechstrom vollbrachten, permehrte blos das Elend des Landes, welches Freund und Keind ohne Unterschied plunderten.

Jest enblich — jest, in diesem ganzen Kriege zum erstenmal, wantte ber ftanbhafte Muth Marismillans, ber acht und zwanzig Jahre lang bev ben hartesten Proben unerschüttert geblieben. Ferbinand ber Zwepte, sein Gespiele zu Ingolstadt und ber Freund seiner Jugend, war nicht mehr; mit bem Tode bieses Freundes und Wohlthäters war eins ber stärksten Bande zerriffen, die ben Chursürsten an Desterreichs Interesse gefesselt hatten. In den Baster hatte ihn Gewohnheit, Reigung und Dankbarskeit gekettet; der Sohn war seinem Herzen fremd, und nur das Staatsinteresse schalten.

Und eben dieses Lettere war es, was die Franzosische Arglist jest wirken ließ, um ihn von der, Desterreichischen Allianz abzulocken und zu Niederles gung der Waffen zu bewegen. Richt ohne eine große Absicht hatte Mazarin seiner Eifersucht gegen die wachsende Macht Schwedens Stillschweigen auferlegt, und den Französischen Bolkern gestattet, die Schwes ben nach Bapern zu begleiten. Bapern sollte alle Schrecknisse des Kriegs erleiben, damit endlich Noth und Berzweislung die Standhaftigkeit Maximilians besiegten, und ber Kaiser den ersten und letten seiner Alliirten versore. Brandenburg hatte unter seinem großen Regenten die Neutralität er wählt, Sachzien aus Noth ergreisen müssen; den Spaniern untersagte der Französische Krieg jeden Antheil an dem Deutschen; Danemark hatte der Friede mit Schweden von der Kriegsbuhne abgerussen, Polen ein langer Stillstand entwaffnet. Geslung es, auch noch den Chursurssen von Bayern von dem Desterreichischen Bundniß loszureißen, so hatte der Kaiser im ganzen Deutschland keinen Berzsechter mehr, und schublos stand er da, der Willskuhr ber Kronen Preis gegeben.

Rerbinand ber Dritte erfannte bie Gefahr, morin er fcwebte, und ließ fein Mittel unversucht, fie abzuwenden. Aber man hatte bem Churfurften von Bapern bie nachtheilige Mennung bengebracht, baß nur bie Spanier bem Frieden entgegen ftanden, und bag blos Spanifcher Ginfluß ben Raifer vermoge, fich atgen ben Stillftanb ber Baffen zu erflaren : Maris milian aber hafte bie Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, baf fie ihm ben feiner Bewerbung um bie Pfalgifche Chur entgegen gewefen maren. Und biefer feindfeligen Dacht ju gefallen follte er jest fein Bolt aufgeopfert, feine Lande verwuftet, fich felbft gu Grunbe gerichtet feben , ba er fich burch einen Stillftanb aus allen Bedrangniffen reifen , feinem Bolfe bie fo nothige Erholung verschaffen, und burch biefes Mittel jugleich ben allgemeinen Frieden vielleicht befchleunigen tonnte? Jede Bebenflichfeit verfchwand, und, von ber Rothwendigfeit biefes Schrittes ubergeugt, glaubte er feinen Pflichten gegen ben Raifer

genng zu thun, wenn er auch ihn ber Wohlthat des Waffenstillstandes theilhaftig machte.

Bu Ulm versammelten fich bie Deputirten ber brev Reonen und Baverns, um bie Bebingungen bes Stillftanbes in Richtigfeit zu bringen. Aus ber Inftruction ber Defterreichischen Abgefanbten eraab fich aber balb , bağ ber Raifer ben Songreg/ nicht beichiet hatte, um die Abschliegung beffelben zu befotbern. fonbern vielmehr um fie rudgangig ju machen. Es fam barauf an, bie Schweden, bie im Bortheile maren , und von ber Fortfebung bee Rriege mehr gu boffen als ju furchten hatten, fur ben Stillftanb gu gewinnen, nicht ihnen benfelben burch barte Bebingungen zu erfchmeren. Gie maren ja bie Gieger; und boch maßte ber Raifer fich an, ihnen Be-Much fehlte wenig, bag ibre fese vorzuschreiben. Gefandten nicht im erften Born ben Rongreg verließen, und um fie gurud ju balten, mußten die Frangofen zu Drohungen ibre Buflucht nehmen.

Nachbem es bem guten Willen bes Churfürsten von Bayern auf diese Weise mißlungen war, ben Kaiser mit in den Stillstand einzuschließen, so hielt er sich nunmehr für berechtigt, für sich selbst zu sorgen. So theuer auch der Preis war, um welchen man ihn den Stillstand erkausen ließ, so debachte er sich doch nicht lange, benselben einzugehen. Er überzließ den Schweden ihre Quartiere in Schwaden und Franken auszubreiten, und war zufrieden, die seinigen auf Bayern und auf, die Pfälzischen Lande einzuschränken. Was er in Schwaden erobert hatte, mußte den Alliieren geräumt werden, die ihm ihrerzseits, was sie von Bayern inne hatten, wieder auszlieserten. In den Stillstand war auch Kölln und

Beffentaffel eingeschloffen. Rach Abichliefung biefes Traftats, am 14. Marg 1647, verließen bie Franjofen und Schweben Bavern, und mablten fic. um fich felbft nicht im Wege zu fteben, verfchiebene Quartiere, jene im Bergogthum Burtemberg, biefe in Dberfcmaben, in ber Rabe bes Bobenfees. bem außerften norblichen Ende Diefes Gees, und Schwabens fublichfter Spite, trotte bie Defferreichis fche Stadt Bregen; burch ihren engen und fleilen Dag jedem feinblichen Unfall, und aus ber gangen umliegenben Gegend hatte man feine Gutet und Derfonen in biefe naturliche Keftung geflüchtet. Die reiche Beute, Die ber aufgehaufte Borrath barin erwarten ließ, und ber Bortheil, einen Daß gegen Tyrol, die Schweis und Italien ju befiben, reiste ben Schwedischen General, einen Angriff auf biefe für unüberwindlich gehaltene Rlaufe und bie Stadt felbft zu versuchen. Benbes gelang ibm , bes Biberftands ber Landleute ungeachtet, bie, fechstaufenb an ber Bahl, ben Daß ju vertheibigen frebten. Unterdeß hatte fich Turenne, ber getroffenen Uebereinfunft gemaß, nach bem Burtembergifchen gemenbet. von wo aus er ben Landgrafen von Darmftabt und den Churfurften von Maing durch die Gemalt feis ner Waffen gwang, nach bem Bertbiel Baperns . die Reutralitat zu ergreifen.

Und jest endlich schien das große Biel ber Französischen Staatskunft erreicht zu seyn, den Kaiser,
alles Benstandes der Ligue und seiner protestantischen
Alliirten beraubt, den vereinigten Waffen der benden Kronen ohne Bertheibigung blos zu stellen, und ihm mit dem Schwert in der Sand den Frieden zu biktiren. Eine Armee von höchstens zwölftausend Mann

war alles, mas ihm von feiner Aurchtbarteit übrig war, und uber biefe mußte er, weil ber Rrieg alle feine fabigen Benerale babin gerafft batte, einen Ralviniften, den Seffifchen Ueberlaufer Delanber, . zum Befehlsbaber fesen. Aber wie biefer Krieg mehrmale bie überrafcenbiten Glucemechfel aufftelite, und oft burch einen ploglichen Zwifchenfall alle Berech. nungen ber Staatstunft ju Schanben machte, fo Arafte auch bier ber Erfolg bie Erwartung Lugen, und bie tief gefuntene Dacht Defterreichs arbeitet fich nach einer turgen Rrife aufs neue ju einer brobenden Ueberlegenheit empor. Rranfreichs Giferfucht gegen bie Schweben erlaubte biefer Rrone nicht, ben Raifer gu Grunde gu richten . und bie Schwebifche Macht in Deutschland baburch ju feinem Grabe ju erbeben , ber fur Frankreich felbft gulest verberblich werben tonnte. Defferreichs hulflofe Lage murbe baher von bem frangofischen Minister nicht benutt, bie Armee bes Threnne von Wrangeln getrennt und an Die Rieberlandifchen Grengen gezogen. 3mar verfuchte Brangel, nachbem er fich von Schwaben nach Rranfen gewenbet, Schweinfurt erobert, und bie bortige Laiferliche Befagung unter feine Armee geftedt batte, får fic felbft in Bobmen einzubringen, und belagerte Eger, ben Schluffel ju biefem Ronigreich. Um biefe Reftung ju entfeten, ließ ber Raifer feine lette Armee marfchiren, und fand fich in eigner Perfon ber berfelben ein. Aber ein weiter Ummeg, ben fie nehmen mußte, um bie Gater bes Rriegsratheprafibenten von Schlid nicht ju betreten, verzogerte ihren Marich, und ehe fie anlangte, war Eger fcon verloren. Benbe Armeen naberten fich jest einander, und man ermartete mehr ale einmal eine entscheibenbe Schlacht, X S. W.III. 6. b. Bojabr. Rriege II.

ba beybe ber Mangel brudte, bie Raiferlichen bie größere Bahl für sich hatten, und beybe Loger und Schlacheordnungen oft nur durch die aufgeworfenen Werke von einander geschieden waren. Aber die Raiserlichen begnügten sich, dem Feind zur Seite zu bleiben, und ihn durch kleine Angriffe, hunger und schlimme Marsche zu ermüden, die die mit Bayern eröffneten Unterhandlungen das gewünschte Ziel erreicht haben wurden.

Baperne Reutralitat mar eine Bunbe, bie bee faiferliche Sof nicht verschmerzen fonnte, und nachbem man umfonft versucht batte, fie ju binbern, warb befchloffen, ben einzig moglichen Borebeil bavon gu gieben. Mehrere Officiere ber Baprifchen Urmee maren über biefen Schritt ihres Berrn entruftet, ber fie auf einmal in Unthatigfeit verfeste, und ibrem Sange gut Ungebundenheit eine faftige Reffel anlegte. Selbft ber tapfere Johann von Werth ftanb an ber Spise ber Diffveranugten, und aufgemuntert von bem Raifer, entwarf er bas Romplott, die ganze Armee von bem Chutfurften abtrunnig gu maden, und bent Raifer zuzufahren. Ferbinand errathete nicht, biefe Berratheren gegen ben treuften Allieten feines Baters beimlich in Schus zu nehmen. Er ließ an bie Churs fürftlichen Bolter formliche Abrufungsbriefe ergeben, worin er fie erinnerte, bag fie Reichstruppen feven . bie ber Churfurft blos in taiferlichem Ramen befebe ligt habe. Bum Glud entbedte Marimilian bas ans gesponnene Romplott noch zeitig genug, um burch fonelle und zwedmäßige Unftalten ber Ausführung beffelben guvor ju tommen.

Der unwurdige Schritt bes Raifers hatte ibn gu Repreffalien berechtigt; aber Maximilian war ein gu grauer Staatsmann, um, wo bie Rlugheit allein

forechen burfte, bie Leidenschaft zu boren. Er hatte von dem Baffenftillftand die Bortheile nicht geerntet , bie er fich barin verfprochen hatte. Beit enta fernt, zu ber Beichleunfaung bes allgemeinen Rries bens benautragen , batte biefer einfeitige Stillfanb vielmehr ben Regotiationen zu Dunfter und Dong. brud eine Schabliche Wenbung gegeben, und bie Ullie ieten in ihren Korberungen breifter gemacht. Die Frangofen und Schweben maren aus Baiern entfernt worden; aber burch ben Berluft ber Quartiere im Schwäbischen Rreife fab er fich nun felbft babin gebracht, mit feinen Eruppen fein eigenes Land auszufaugen, wenn er fich nicht entschließen wollte, fie aang und gar abgubanten , und in biefer Beit bes Sauftrechte unbefonnen Schwert und Schild meggulegen. Che er eine biefer bopben gemiffen Uebel etmablte, entschloff er fich lieber zu einem britten, bas gum wenigsten noch ungewiß mar, ben Stillftanb aufzufundigen, und aufe Reue ju ben Baffen gu areifen.

Sein Entschluß und die schnelle Hulfe, die er bem Kaiser nach Bohmen schickte, brobie den Schwesben höchst verderblich zu werden, und Wrangel mußte sich aufs eilfertigste aus Bohmen zuruck ziehen. Er ging durch Thuringen nach Westphalen und Lunedurg, um die Französische Armee unter Turenne an sich zu ziehen, und unter Melander und Gronsfeld solgte ihm die Kaiserlich Baprische Armee die an den Weserstrom. Sein Untergang war unvermeidlich, wenn der Feind ihn erreichte, ehe Turenne zu ihm stieß; aber was den Kaiser zuvor gerettet hatte, ers hielt jest auch die Schweden. Mitten unter der Wuth des Kampfes leitete kalte Klugheit den Lauf des

Rrieges, und die Bachfamteit ber Sofe vermehrte fich, je naber ber Friede berber rudte. Der Churfürft von Bavern burfte es nicht gefdeben laffen baf fich bas Uebergewicht ber Dacht fo enticheibenb auf die Seite bes Raifers neigte , und burch biefen ploblichen Umidwung ber Dinge ber Ariebe verzogert murbe. Go nabe an Abichliefung ber Traftaten mar jebe einseitige Gludeveranberung außerft wichtig, und bie Aufhebung bes Gleichgewichts unter ben traftirenben Kronen tonnte auf einmal bas Bert vieler Sabre. die theure Rrucht ber ichwierigften Unterhandlungen gerftoren, und bie Rube bes gangen Europa vergogern. Wenn Kranfreich feine Allierte, Die Rrone Schweben. in beilfamen Seffeln bielt, und ibr, nach Dagaabe ihrer Bortbeile und Berlufte, feine Gulfe augablte, fo übernahm ber Churfurft von Banern ftillichmeigend biefes Gefcaft ben feinem Allierten, bem Raifer. und fuchte burch eine weife Abmagung feines Bepftanbes Deifter von Defterreichs Große gu bleiben. broht bie Dacht bes Raifers auf einmal ju einer gefährlichen Bobe zu fteigen , und Maximilian balt ploglich inne, Die Schwedische Armee zu verfolgen. Auch furchtete er die Repressalien Frankreichs, melches fcon gebroht hatte, die gange Macht Turennes gegen ihn ju fenben, wenn er feinen Truppen erlauben murbe , uber die Befer gu feben.

Melander, burch die Bapern gehindert, Brangeln weiter zu verfolgen, wendete fich über Jena und
Erfurt gegen heffen, und erscheint jest als ein furchtbarer Feind in demfelben Lande, das er ehemals vertheidigt hatte. Wenn es wirklich Rachbegierde gegen
feine ehemalige Gebieterin war, was ihn antrieb, Deffen zum Schauplat feiner Berwüftung zu erwählen,

so befriedigte er biese Lust auf bas schrecklichste. Deffen blutete unter seiner Seisel, und bas Elend dieses so hart mitgenommenen Landes wurde durch ihn aufs außerste getrieben. Aber balb hatte er Urssache zu bereuen, daß ihn bey der Wahl der Quartiere die Rachgier statt der Augheit geleitet hatte. In dem verarmten Heffen druckte der außerste Mansgel die Armee, ! während daß Wangel in Luneburg frische Kräfte sammelte, und seine Regimenter beritzten machte. Viel zu schwach, seine schementer Duartiere zu behaupten, als der Schwedische General im Winter des 1648sten Jahres den Feldzug eröffnete, und gegen Heffen anrückte, mußte er mit Schanden entweichen, und an den Ufern der Donau seine Retstung suchen.

Kranfreich batte bie Erwartungen ber Schweben aufs neue getaufcht, und bie Armee bes Turenne, aller Aufforberung Brangels ungeachtet, am Rheinftrom gurud gehalten. Der Schwebifche Beerführer batte fich baburch geracht, bag er bie Beimarifche Reiteren an fich jog, die bem Frangofischen Dienft entfagte, burch eben biefen Schritt aber ber Giferfucht Frankreichs neue Rahrung gegeben. Enblich erhielt Zurenne bie Erlaubniß, ju ben Schweben ju ftogen, und nun murbe von begben vereinigten Urmeen ber lette Feldgug in biefem Rriege eröffnet. Gie trieben Melanbern bis an bie Donau vor fich ber, marfen Lebensmittel in Eger , bas von ben Raiferlichen belagert mar, und fchlugen jenfeits ber Donau bas Raiferlich . Baprifche Deer, bas ben Susmarshaufen fich ihnen entgegen ftellte. Relander erhielt in biefer Action eine tobeliche Bunbe, und ber Baprifche Beneraf von Gronsfelb postirte fich mit ber übrigen

Armee jenfeits bes Lechstroms, um Bapern von eis nem feinblichen Einbeuche ju fchigen.

Aber Grensfelb war nicht gludlichet als Tille. ber an eben biefem Doften fur Bayerne Rettung fein ' Leben bingeopfert batte. Brangel und Zurenne mable ten biefelbe Stelle jum lebergang, welche burch ben Sieg Gaffan Abolphe bezeichnet mar, und vollenbeten ibn, mit Gulfe beffetben Bortheile, melder jenen besgunftigt batte. Jest wurde Bapern aufe neue überfcwemmt, und ber Bruch bes Stillftanbes burch bie graufamfte Behandlung bes Bavrifden Unterthans geghnbet. Marimilian vertroch fich in Salzburg, inbem bie Schweden über bie Sfer festen, und bis an ben Inn porbrangen. Ein anhaltenber ftarter Regen, ber biefen nicht fehr betrachtlichen Blug in wenigen Tagen in einen reifenben Strom vermanbelte, rettete Defterreich noch einmal aus ber brobenben Gefahr. Bebenmal versuchte ber Feind, eine Schiffbrude uber ben Inn gu fchiggen , und gebenmal vernichtete fe Die im gangen Rriege mar bas Schres ber Strom. den ber Ratholifden fo groß gemefen, als jest, ba bie Reinbe mitten in Bavern fanben, und fein Geperal mehr vorhanden war, ben man einem Turenne. Prangel und Konigsmart gegenüber ftellen burfte. Endlich erichien ber tapfere Beld Diecolomini aus ben Dieberlanden, ben fcwachen Reft ber Raiferlichen Beere anzuführen. Die Allierten batten burch ihre Bermuftungen in Babern fich felbft ben langern Aufenthalt in diefem Lande erschwert, und ber Mangel nothigt fie, ihren Rudung nach ber Dberpfalg gu nehmen, wo bie Friedenspoft ihre Thatigfeit enbint.

Dit feinem fliegenben Corps hatte fich Ronigsmart nach Bohmen gewendet, wo Ernft Dbewaiste, ein abgebantter Rittmeifter, ber im faiferlichen Dienft aum Rruppel geschaffen , und dann ohne Genugthuung verabschiebet marb, ibm einen Plan angab, bie Bleine Seite von Drag gu überrumpeln. Ranigemart vollführte ihn gladlich, und erwarb fich badurch ben Rubm . ben breifigjabrigen Rrieg burch bie lette glangende Action befchloffen gu haben. Dicht miche als einen Tobten toftete ben Schweben biefer entfceibenbe Streich. ber enblich bie Unentichloffenbeit bes Raifers beffegte. Die Altftabt aber, Drags gro-Bere Balfte, die burch bie Molbau bavon getrennt war, ermubete burch ihren lebhaften Biberftanb auch ben Dfalgarafen, Rarl Guftav, ben Thronfolger bet Chriftina , ber mit frifden Bolfern aus Schweben angelangt mar, und bie gange Schwebifche Dacht aus Bohmen und Schlesien vor ihren Mauern vert fammelte. Der eintretende Binter nothigte endlich bie Belagerer in die Winterquartiere, und in biefen erreichte fie bie Botichaft bes ju Denabrud und Munfter am vier und zwanzigften Oftober untergeichneten Rriebens.

Was für ein Riesenwerk es war, biefen unter bem Namen bes Westphälischen berühmten unverlesse lichen und heiligen Frieden zu schließen, welche unsenblich scheinende hindernisse zu bekämpsen, welche ftreitende Interessen zu vereinigen waren, welche Reihe von Zufällen zusammen wirken mußte, dieses mühsame, theure und dauernde Werk der Staatskunst zu Stande zu bringen, was es kostete, die Untershandlungen auch nur zu eröffnen, was es kostete, die schon eröffneten unter den wechselnden Spielen des immer fortgesesten Krieges im Gange zu erhalsten, was es kostete, dem wirklich vollendeten das

## 296 Gefchichte bes brepfigfahrigen Rriegs.

Siegel aufzubruden, und ben fenentich abgefunbigten gur wirklichen Bollgiehung gu bringen - mas endlich ber Inhalt biefes Friebens mar, mas burch brep-Sigjabrige Anftrengungen und Leiben von jebem eingelnen Rampfer gewonnen ober verloren worben ift. und welchen Bartheil ober Rachtheil bie Guropaifche Gefellichaft im Großen und im Gangen baben mag geerntet haben - muß einer anbern Reber vorbebalten bleiben. Go ein großes Gange bie Rrieasaefchichte mar, fo ein großes und eignes Sanze ift auch bie Gefdichte bes Weftphalifchen Friedens. Gin Abrif bavon wurde bas intereffantefte und daraftervollefte Bert ber menfchlichen Beibeit und Leibenfcaft jum Stelet entitellen und ihr gerabe babiemige rauben , woburch fle bie Aufmertfamtelt besjenigen Dublitums feffeln tonnte, fur bas ich ferieb, und von bem ich bier Abichieb nehme.

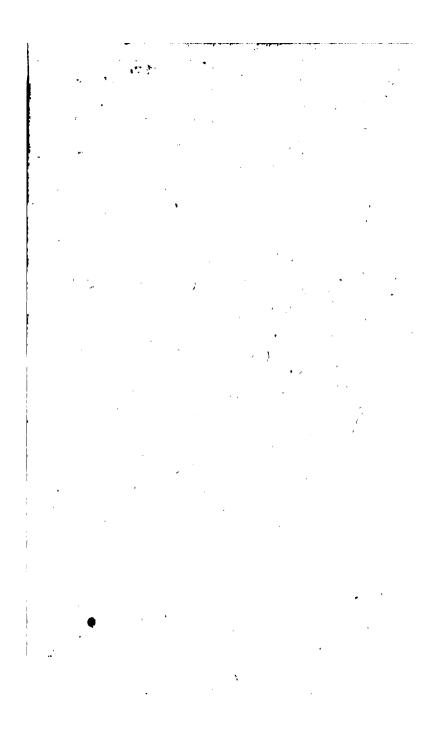

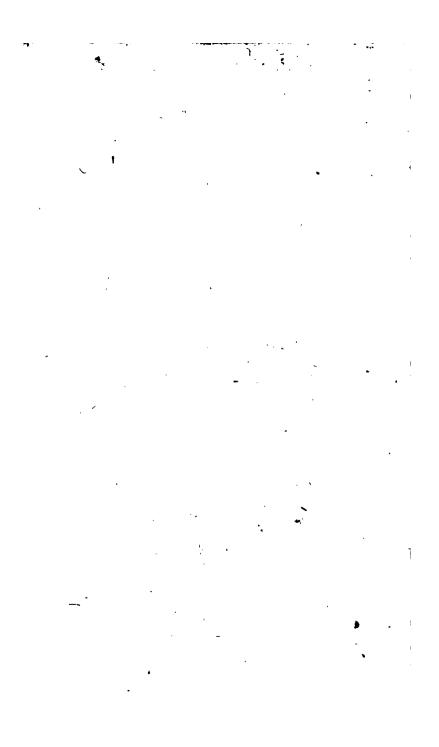

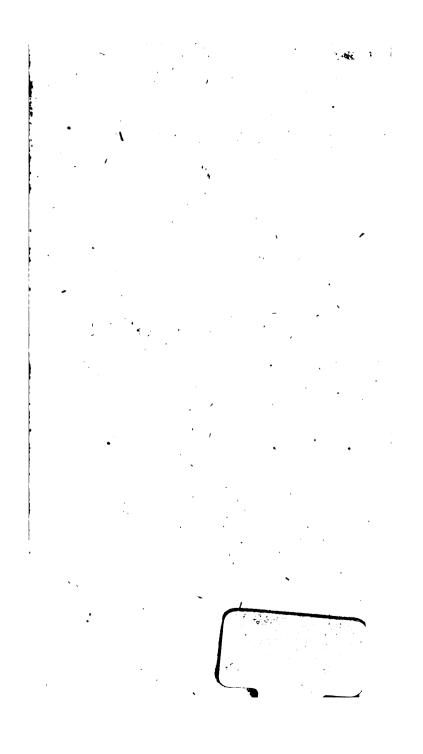

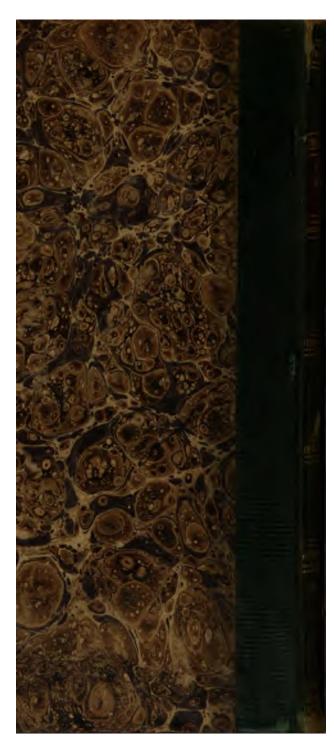